

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





÷ ?



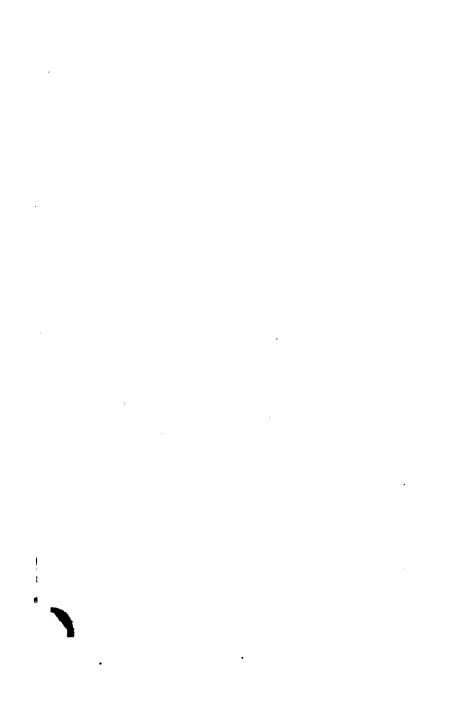

# Richard Teanders

Sämtliche Werke.

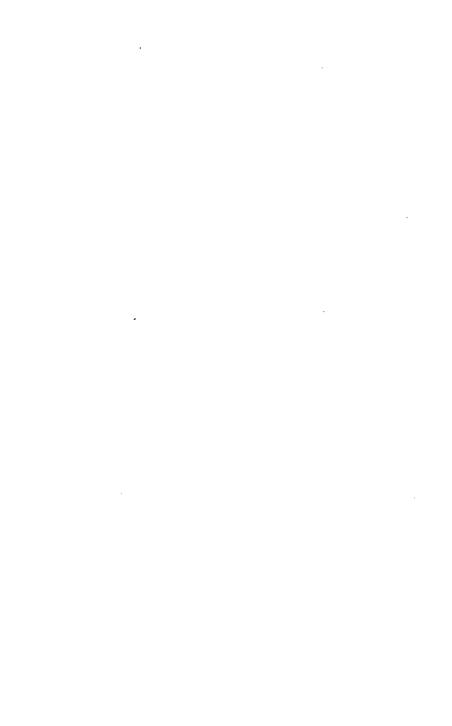

·



Richard Modernam Stander

# Richard **M**eanders

Sämtliche Werke.



Mit dem Bildnis des Verfassers



A & & **A Tripzig** 1899 & & & & & & Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel.

Verfasser der unter dem Namen Richard Leander erschienenen poetischen Schriften ist der verstorbene Professor der Chirurgie zu Galle a. S., Geheimrat

Dr. med. Richard von Volkmann.

Alle Rechte, insbefonbere bas ber überfegung, vorbehalten.

# Inhalt.

|                                                                                   | Bette |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Traumereien an frangofifden Kaminen                                               | 1     |
| 1. Die kunftliche Orgel                                                           | 7     |
| 2. Golbtöchterchen                                                                | 10    |
| 3. Rom unfichtbaren Königreiche                                                   | 16    |
| 2. Golbtöchterchen                                                                | 29    |
| 5. Der verroftete Ritter                                                          | 32    |
| 5. Der verroftete Ritter 6. Bon ber Königin, die teine Pfeffernuffe baden und bem | 02    |
| Rönig, ber nicht bas Brummeifen fpielen tonnte                                    | 40    |
| 7. Der Wunichring                                                                 | 46    |
| 7. Der Wunfchring                                                                 | 52    |
| 9. Eine Rinbergeschichte                                                          | 58    |
| 9. Eine Kindergeschickte                                                          | 64    |
| 11. Seino im Sumpf                                                                | 68    |
| 11. Heino im Sumpf                                                                | 79    |
| 13. Die Alte-Weiber-Mühle                                                         | 91    |
| 14. Das Rlapperftorch=Marchen                                                     | 94    |
| 15. Wie fich ber Chriftoph und bas Barbel immer aneinander                        | • • • |
| vorbeigewünscht haben                                                             | 99    |
| 16. Die Traumbuche                                                                | 102   |
| 17. Das kleine bucklige Mädchen                                                   | 114   |
| 18. Der Keine Bogel                                                               | 118   |
| 19. Die himmlische Musik                                                          | 123   |
| 20. Der kleine Mohr und die Goldprinzessin                                        | 126   |
| 21. Bon Himmel und Hölle                                                          | 136   |
| 22. Der alte Roffer                                                               | 143   |
|                                                                                   |       |
| Aleine Geschichten                                                                | 147   |
| Die beiben Beifer                                                                 | 151   |
| Die Rumbelkammer                                                                  | 157   |
| Francesco                                                                         | 168   |
| -                                                                                 |       |
| Gedichte                                                                          | 177   |
| Altes und Neues.                                                                  |       |
| 1. Stilles Waffer                                                                 | 170   |
| 2. Bleibe boch!                                                                   | 170   |
| 3. Die Fischermaid von Rübesheim                                                  | 180   |
| 4. Troubabour                                                                     | 199   |
| 5. Pater Mein                                                                     | 194   |

| Ш | Inhali |
|---|--------|
|   |        |

|           |                                               |            |      |      |     |   |     | Seite       |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|------|------|-----|---|-----|-------------|
| 22.       | Weltfeligfeit                                 |            |      |      |     |   |     | <b>29</b> 0 |
| 23.       | Geplantes                                     |            |      |      |     |   |     | 291         |
| 24.       | Spekulation                                   |            |      |      |     |   |     | 292         |
| 25.       | Große und fleine Lichter                      |            |      |      |     |   |     | 292         |
| 26.       | Gelegenheitsgebichte                          |            |      |      |     |   |     | 293         |
| 27.       | Gelegenheitsgebichte Der Strom ber Menschheit |            |      |      |     |   |     | 300         |
| 28.       | Annemarie                                     |            |      |      |     |   |     | 301         |
| 29.       | Winterfloden                                  |            |      |      |     |   |     | 303         |
| 30.       | Annemarie                                     |            |      |      |     |   |     | 304         |
|           |                                               |            |      |      |     |   |     |             |
| Alte ui   | id nene Tronbadour-Lieder                     |            |      | •    |     |   |     | 305         |
| 2         | Y !Y                                          |            |      |      |     |   |     | 000         |
| યામ       | chreiben                                      | • •        |      | •    |     | • |     | 308         |
| 1.        | ver knade Supido                              | • •        |      | •    | • • | • |     | 313         |
| z.        | Trabant                                       | • •        |      | •    | • • | • |     | 314         |
|           | Reigen                                        |            |      |      |     |   |     |             |
| 4.        | Refrain                                       |            |      | •    | • • | • |     | 316         |
| 5.        | Sochzeitsromanze                              | • •        |      | •    |     | • |     | 318         |
|           | Schatsuchen                                   |            |      |      |     |   |     |             |
| 7.        | Bellfonnenichein                              |            |      |      |     | • |     | 322         |
| 8.        | Beimfahrt                                     |            |      |      |     |   |     | 323         |
| 9.        | Herr Abelhart                                 |            |      |      |     |   |     | 325         |
| 10.       | Treu übers Grab                               |            |      |      |     |   |     | 328         |
| 11.       | Areuzfahrer                                   |            |      |      |     |   |     | 334         |
| 12.       | Nach langem Meiben                            |            |      |      |     |   |     | 335         |
| 13.       | Graf Wilhelm von Poitiers .                   |            |      |      |     |   |     | 336         |
| 14.       | Lohengrin                                     |            |      |      |     |   |     | 337         |
| 15.       | Beirol                                        |            |      |      |     |   |     | 338         |
| 16.       | Italia                                        |            |      |      |     |   |     | 339         |
| 17.       | Drei Ringe                                    |            |      |      |     |   |     | 341         |
| 18.       | Die Berche                                    |            |      |      |     |   |     | 348         |
| 19.       | Trub ums Lieb                                 |            |      |      |     |   |     | 349         |
| 20.       | Rubelfeft                                     |            |      |      |     |   |     | 350         |
| 21.       | Jubelfest                                     |            |      |      |     |   |     | 353         |
| 22.       | Sing-Schnähelein                              |            |      |      |     |   |     | 354         |
| 23.       | Der Bogel Wenbehals                           |            |      |      |     |   |     | 358         |
| 24.       | Herr Kolua                                    |            |      |      |     |   |     | 360         |
| 25.       | Jaufred Rubel, Bring bon Blat                 | 10         |      |      |     | • | •   | 361         |
| 26        | Shatfriibling                                 | ,          |      | •    | •   | • | •   | 364         |
| 27        | Spätfrühling                                  | mme        | line | Day. | mai |   | • • | 365         |
| 21.       | Mit her Sine                                  | ,,,,,,,,,, |      | Zui  |     | • | • • | 368         |
| 20.<br>90 | Auf ber Höhe                                  | • •        |      | •    | •   | • | • • | 360         |
| 20.       | Sas Coha                                      | • •        |      | •    | •   | • | • • | 270         |
| 30.<br>21 | Das Enbe                                      | • •        | • •  | •    | •   | • | • • | 271         |
| 91.       | weger Annitur                                 | • •        |      | •    | • • | • | • • | 911         |

# **Träumereien**

an französischen Kaminen.



| VIII | Inhalt. |
|------|---------|
|      |         |

|        |                                                  |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | Seite      |
|--------|--------------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|---|----|------------|
| 22.    | Beltfeligkeit                                    |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 290        |
| 23.    | Weltseligfeit Geplantes                          |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 291        |
| 24.    | Spetulation                                      |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 292        |
| 25.    | Spekulation<br>Große und kleine Li               | át   | er .           |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 292        |
| 26.    | Gelegenheitsgedichte<br>Der Strom ber Me         |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 293        |
| 27.    | Der Strom der De                                 | nfd  | bbeit          |      |     |     |      |     | ·    |     |   | •  | 300        |
| 28.    | Annemarie                                        |      |                |      |     |     |      |     | •    | •   | • | ·  | 301        |
| 29.    | Minterfloden                                     | •    |                | •    | •   | •   | •    | •   | . •  | •   | • | •  | 303        |
| 30.    | Annemarie<br>Winterfloden<br>Dantopfer bes Liebe | 2    | • •            | •    | •   |     | •    | • • | •    | •   | • | •  | 204        |
|        |                                                  |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    |            |
| Alte m | d nene Tronbad:                                  | 0111 | c- <b>£i</b> ı | ı dı | r.  |     |      |     |      |     |   |    | 305        |
|        |                                                  |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    |            |
| An     | Hreiben                                          | •    |                | •    |     | •   | •    |     | •    |     | • | •  | 308        |
| 1.     | Der Anabe Cupido                                 | •    |                | •    |     |     |      |     |      |     |   | •  | 313        |
| 2.     | Trabant<br>Reigen                                | •    |                | •    |     |     |      |     |      |     |   |    | 314        |
| 3.     | Reigen                                           |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 315        |
| 4.     | Refrain                                          |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 316        |
| 5.     | Hochzeitsromanze .                               |      |                |      |     |     |      |     |      | ٠.  |   |    | 318        |
| 6.     | Schatfuchen                                      |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 320        |
| 7.     | Refrain                                          |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 322        |
| 8.     | Heimfahrt                                        |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 323        |
| 9.     | Herr Abelhart                                    |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 325        |
| 10.    | Treu übers Grab .                                |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 328        |
| 11.    | Areuxfabrer                                      |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 334        |
| 12.    | <b>A</b> reuzfahrer<br>Rach langem Meide         | n    |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    | 335        |
| 13.    | Graf Wilhelm von                                 | Ro   | itierê         | 3    |     | ·   |      |     |      |     |   |    | 336        |
| 14.    | Lobenarin                                        |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   | _  | 337        |
| 15.    | Peirol                                           |      |                |      |     | ·   |      |     |      |     | · |    | 338        |
| 16.    | Italia                                           | •    |                | :    |     | ·   | •    |     | •    |     | • | Ĭ. | 339        |
|        | Drei Ringe                                       |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    |            |
| 18     | Die Berche                                       | •    |                | •    |     | •   | •    | •   | •    | •   | • | •  | 348        |
| 10.    | Die Lerche<br>Trüb ums Lieb .                    | •    | • •            | •    | •   | •   | •    | •   | •    | • • | • | ٠  | 249        |
| 90     | Quhalfalt                                        | •    | • •            | •    | • • | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 250        |
| 91     | Jubelfeft<br>Fahrenber Sänger.                   | •    | • •            | •    | • • | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 252        |
| 99     | Sing=Schnäbelein .                               | •    | • •            | •    | • • | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 251        |
| 69     | Der Bogel Wenbeh                                 | ٠Į۶  |                | •    |     | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 950        |
| 40.    | Zer zoger zoenveg                                | uto  | • •            | •    | • • | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 900        |
| 24.    | Herr Josua<br>Žaufred Rudel, Pris                | •    | • •            | œr   | • • | •   | •    | •   | •    | • • | • | ٠  | 00U        |
| ZO.    | Juniten atunet, Atti                             | đ    | UUII           | æ١   | uya | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 901        |
| 26.    | Spätfrühling                                     | ·    |                | •    | · · |     |      |     | •    |     | • | •  | 504<br>905 |
| z7.    | with Surrander des                               | πo   | rem            | un   | Œ1  | ıme | ııne | 20) | urno | ιί. | • | •  | 565        |
| 28.    | Auf der Höhe<br>Rach vierzig Jahren              | •    |                | •    |     | •   | •    | •   | •    | • • | • | •  | 368        |
| 29.    | nach pierzig Zahren                              |      |                | •    |     | •   | •    |     | •    |     | • | •  | 369        |
|        | Das Ende                                         |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    |            |
| 21     | SCATTE MANAGEMENT                                |      |                |      |     |     |      |     |      |     |   |    |            |

<del>~~~~~~~</del>

# **Träumereien**

an französischen Kaminen.



## Arau Anne

sugeeignet.

#### **Borwort.**

Wie auf ein furchtbares Gewitter, welches sich Schlag um Schlag gewaltsam entlädt, der trübe, nimmer endende Landregen, so solgte für uns auf die gewaltigen Kämpse der ersten Wochen des deutschefranzösischen Krieges die einsörmige Belagerung von Paris.

Und wie der Wandrer, der während der ersten Schrecken bes Unwetters gern der Weiterreise vergaß, um unter einem gastlichen Dache Schutz zu sinden, nun, wenn der letzte Donner verhallt ist, wieder und immer wieder ans Fenster tritt und hinaus in die graue, regenverhüllte Landschaft schaut, unmutig, daß es immer noch kein Ende sinden will — so haben auch wir geharrt und nach der Stunde gefragt, die im leuchtenden Strahl der Friedenssonne uns an den heimatlichen Herb zurücksichen würde.

Doch Woche um Woche, Monat um Monat verann und die weiße Fahne erschien nicht auf den Wällen der Forts!

Da saßen wir, wenn bes Tages Arbeit gethan und ber Abend von den anmutigen, die Seinestadt umkränzenden Höhen herabstieg, einsam an den Kaminen der verlassenen französischen Villen und Schlösser. Und wenn das Feuer knisterte und die Funken slogen, überkamen gar manchen

alte, sonderbare Gedanken. In Leib und Gestalt traten sie hervor hinter den großen dunklen Gardinen und auß den bunten Kattuntapeten und drängten sich dicht heran an den Träumer. Und wenn er ihnen verwundert inß Gesicht sah, so waren es alte Bekannte und darunter viel langvergessene — wohl auß der Kinderzeit. Denn man glaubt nicht, was alles ein deutscher Soldat an französischen Kaminseuern zu träumen vermag. Specialité de réveries allemandes. Allez donc! —

Auch bem Erzähler ging es nicht anders. Und bann und wann, wenn braußen die Floden stoben, nahm er die Feber und suchte mit flüchtigen Strichen die Traumgestalten auf das Papier zu wersen. Und die Feldpost trug die leichte Beichnung treulich nach Haus, zu der, welcher dies Büchlein zugeeignet ist. Als er dann endlich zurücksehrte in das deutsche Baterland, an den eigenen, kinderumstandenen Herd, sah er verwundert, wie aus den einzeln verssandten Blättern ein förmliches Bändchen geworden war.

So möge es benn hinausgehen in die Welt zur Erinnerung an die große, glorreiche Zeit, mit der es für sich nur den einen, bescheidenen Zusammenhang in Anspruch nehmen darf, daß es herausgewachsen ist aus der Liebe zu dem, um was wir gekämpst und gestritten: aus der Liebe zu deutscher Art und zu deutschem Wesen.

Sott fegne unfer herrliches Baterland.

Leipzig, am Ofterfest 1871.

Bicard v. Yolkmann-Leander.

## Die künftliche Orgel.

Bor langen, langen Jahren lebte einmal ein febr geschickter junger Orgelbauer, ber hatte ichon viele Orgeln gebaut, und die lette mar immer wieder beffer als die vorhergehende. Zulett machte er eine Orgel, die war fo fünftlich, daß fie von felbst zu spielen anfing, wenn ein Brautpaar in die Kirche trat, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte. Als er auch diese Orgel vollendet hatte, besah er sich die Madchen bes Landes, mahlte sich bie frommfte und schönfte und ließ feine eigene Sochzeit zurichten. Wie er aber mit ber Braut über die Rirchschwelle trat, und Freunde und Berwandte in langem Zuge folgten, jeder einen Straug in der Sand ober im Anopfloch, war sein Berz voller Stolzes und Ehrgeizes. bachte nicht an seine Braut und nicht an Gott, sonbern nur baran, mas er für ein geschickter Meister fei, bem niemand es gleich thun konne, und wie alle Leute staunen und ihn bewundern murben, wenn die Orgel von felbst zu spielen begonne. So trat er mit seiner schönen Braut in die Kirche ein — aber die Orgel blieb ftumm. nahm sich ber Orgelbaumeifter fehr zu Berzen, benn er meinte in feinem ftolgen Sinne, bag bie Schulb nur an ber Braut liegen konne und bag fie ihm nicht treu fei. Er fprach ben ganzen Tag über fein Wort mit ihr. schnürte

bann nachts heimlich sein Bündel und verließ sie. Nachbem er viele hundert Meilen weit gewandert mar, ließ er sich endlich in einem fremden Lande nieder, wo niemand ihn kannte und keiner nach ihm fragte. Dort lebte er still und einsam gehn Rahre lang; ba überfiel ihn eine namenlose Angst nach ber Beimat und nach ber verlassenen Braut. Er mußte immer wieber baran benten, wie fie fo fromm und icon gewesen sei, und wie er sie so boslich verlassen. Rachdem er vergeblich alles gethan, um feine Sehnsucht nieberzufämpfen, entschloß er fich guruchaukehren und fie um Berzeihung zu bitten. Er manberte Tag und Nacht, daß ihm die Fußsohlen wund wurden. und je mehr er sich ber Beimat näherte, besto ftarter murbe feine Sehnsucht, und besto größer feine Angst, ob fie wohl wieder so gut und freundlich zu ihm sein werde, wie in der Zeit, wo sie noch seine Braut war. fah er die Türme feiner Baterstadt von fern in ber Sonne bligen. Da fing er an zu laufen, mas er laufen konnte. fo daß die Leute hinter ihm her ben Ropf schüttelten und sagten: "Entweder ist's ein Narr ober er hat gestohlen." Wie er aber in das Thor der Stadt eintrat, begegnete ibm ein langer Leichenzug. Sinter bem Sarge ber gingen eine Menge Leute, welche weinten. "Wen begrabt ihr bier, ihr auten Leute, bag ihr fo weint?" "Es ift bie schöne Frau des Orgelbaumeisters, die ihr boser Mann verlaffen hat. Sie hat uns allen so viel Gutes und Liebes gethan, daß wir sie in der Kirche beiseten wollen." er bies hörte, entgegnete er fein Wort, sondern ging still gebeugten Hauptes neben bem Sarge her und half ihn Niemand erkannte ihn; weil sie ihn aber fortmahrend ichluchzen und weinen hörten, ftorte ihn feiner, benn fie bachten: bas wird wohl auch einer von ben vielen armen Leuten sein, benen die Tote bei Lebzeiten Gutes

erwiesen hat. So tam ber Bug jur Kirche, und wie bie Träger die Kirchschwelle überschritten, fing Die Orgel von felbst zu spielen an, so herrlich wie noch niemand eine Orgel spielen gehört. Sie setzten ben Sarg vor dem Altare nieber, und ber Orgelbaumeister lehnte fich still an eine Säule baneben und lauschte ben Tonen, die immer gewaltiger anschwollen, so gewaltig, daß die Kirche in ihren Grundpfeilern bebte. Die Augen fielen ihm gu, benn er war fehr mude von der weiten Reise; aber fein Berg war freudig, benn er wußte, daß ihm Gott verziehen habe, und als der lette Ton der Orgel verklang, fiel er tot auf das steinerne Bflaster nieder. Da hoben die Leute die Leiche auf, und wie sie inne murben, wer es sei, öffneten sie ben Sarg und legten ihn zu seiner Braut. Und wie fie ben Sara wieder ichloffen, begann die Drael noch einmal ganz leise zu tonen. Dann murbe fie ftill und hat seitbem nie wieder von felbit geflungen.

## Goldtöchterchen.

Vor bem Thor, gleich an der Wiefe, stand ein Haus, barin wohnten zwei Leute, die hatten nur ein einziges Kind, ein ganz kleines Mädchen. Das nannten sie Goldtöchtrechen. Es war ein liebes, krägles, kleines Ding; slink wie ein Wiefel. Sines Worgens geht die Wutter in die Küche Wilch zu holen; da steigt das Ding aus dem Bett und stellt sich im Hemden in die Hausthüre. Nun war ein wunderherrlicher Sommermorgen, und wie es so in der Hausthüre steht, denkt es: "Vielleicht regnet's morgen; da ist's besser, du gehst heute spazieren." Wie's so denkt, geht's auch schon; läuft hinter's Haus auf die Wiese und von der Wiese bis an den Busch. Wie's an den Busch kommt, waceln die Haselbüsche ganz ernsthaft mit den Rweigen und rusen:

"Nadfrosch im Hembe, Was willft du in der Fremde? Haft kein' Schuh und hast kein' Hos' Hast ein einzig Strümpsel bloß; Wirst du noch den Strumpf verlier'n, Mußt du dir ein Bein erfrier'n. Geh' nur wieder heime; Wach' dich auf die Beine!"

Aber es hört nicht, sondern läuft in den Busch, und wie es durch den Busch ist, kommt es an den Teich. Da

steht die Ente am Ufer mit einer vollen Mandel Junger, alle goldgelb, wie die Sidotter, und fängt entsehlich an zu schnattern; dann läuft sie Goldtöchterchen entgegen, sperrt den Schnabel weit auf und thut, als wenn sie es fressen wollte. Aber Goldtöchterchen fürchtet sich nicht, geht gerade darauf los und sagt:

"Ente, du Schnatterlieschen, Halt boch ben Schnabel und schweig ein bischen!"

"Ach," sagt die Ente, "du bist's, Golbtöchterchen! Ich hatte dich gar nicht erkannt; nimm's nur nicht übel! Nein, du thust uns nichts. Wie geht es dir denn? Wie geht es denn deinem Herrn Vater und deiner Frau Mutter? Das ist ja recht schön, daß du uns einmal besuchst. Das ist ja eine große Ehre für uns. Da bist du wohl recht früh ausgestanden? Also, du willst dir wohl auch einmal unsern Teich besehen? Eine recht schöne Gegend! Nicht wahr?"

Wie sie ausgeschnattert hat, fragt Goldtöchterchen: "Sag einmal, Ente, wo hast du denn die vielen kleinen Kanarienvögel her?"

"Kanarienvögel?" wiederholt die Ente, "ich bitte bich, es find ja bloß meine Jungen."

"Aber sie singen ja so sein und haben keine Febern, sondern bloß Haare! Was bekommen denn beine kleinen Kanarienvögel zu essen?"

"Die trinken klares Waffer und effen feinen Sand."

"Davon können fie ja aber unmöglich wachsen."

"Doch, boch," sagt die Ente; "der liebe Gott segnet's ihnen; und dann ist auch zuweilen im Sand ein Burgelchen und im Wasser ein Wurm ober eine Schnecke."

"Habt ihr benn keine Brücke?" fragt dann weiter Golbtöchterchen.

"Nein," sagt die Ente, "eine Brücke haben wir nun allerdings leider nicht. Wenn du aber über den Teich willst, will ich dich gern hinübersahren."

Darauf geht die Ente ins Wasser, bricht ein großes Wasserrosenblatt ab, setzt Goldtöchterchen darauf, nimmt den langen Stengel in den Schnabel und fährt Goldtöchterchen hinüber. Und die kleinen Entchen schwimmen munter nebenher.

"Schönen Dank, Ente!" sagt Golbtöchterchen, als es brüben angekommen ift.

"Keine Ursache," sagt die Ente. "Wenn du mich mal wieder brauchst, steh' ich gern zu Diensten. Empfiehl mich beinen Eltern. Schön Abje!"

Auf ber anderen Seite bes Teiches ist wieder eine große grüne Wiese, auf der geht Goldtöchterchen weiter spazieren. Nicht lange, so sieht es einen Storch, auf den läuft's gerade zu: "Guten Morgen, Storch," sagt's; "was ist du denn, was so grünscheckig aussieht und dabei quakt?"

"Zappelsalat," antwortet ber Storch, "Zappelsalat, Golbtöchterchen!"

"Gieb mir auch mas, ich bin hungrig!"

"Zappelsalat ist nichts für dich," sagt der Storch; geht an den Bach, taucht mit seinem langen Schnadel tief unter und holt erst einen goldnen Becher mit Milch und dann eine Wecke heraus. Darauf hebt er den einen Flügel und läßt eine Zuckerbüte heruntersallen. Goldtöchterchen läßt sich's nicht zweimal sagen, sondern setzt sich hin und ißt und trinkt. Wie's satt ist, sagt's:

"Ein'n ichonen Dant, Und gute Gesundheit bein lebenlang!"

Darauf läuft's weiter. Nicht lange, so kommt ein kleiner blauer Schmetterling geflogen. "Aleines Blaues,"

sagt Goldtöchterchen, "wollen wir uns ein wenig haschen?" "Ich bin's zufrieden," antwortet der Schmetterling, "aber du darfst mich nicht angreifen, damit nichts abgeht."

Nun haschten sie sich lustig auf der Wiese herum, dis es Abend wird. Wie es ansängt zu dämmern, setzt sich Goldtöchterchen hin und denkt, jetzt willst du dich außruhen; dann gehst du nach Hause. Wie's so sitzt, merkt's, daß die Blumen im Grase auch schon alle müde sind und einschlasen wollen. Das Gänseblümchen nickt ganz schläfrig mit dem Kopse, richtet sich dann auf, sieht sich mit glässernen Augen um, und dann nickt's noch einmal. Da steht eine weiße Aster daneben (und das war jedensalls die Watter) und sagt:

"Ganfeblumchen, mein Engelchen, Fall' nicht vom Stengelchen!"

Geh zu Bett, mein Kind." Und das Gänseblümchen duckt sich hin und schläft ein. Dabei verschiebt sich's das weiße Mützchen, daß ihm die Spitzen gerade übers Gesicht fallen. Darauf schläft die After auch ein.

Wie Goldtöchterchen sieht, daß alles schläft, fallen ihm die Augen auch zu. Da liegt es nun auf der Wiese und schläft, und mittlerweile läuft seine Mutter immer noch im ganzen Hause umher und sucht's und weint. Sie geht in alle Kammern und sieht in alle Winkel, unter alle Betten und unter die Treppe. Dann geht sie auf die Wiese die an den Busch und durch den Busch dis an den Teich. Über den Teich kann es nicht gekommen sein, denkt sie und geht wieder zurück, und durchsucht noch einmal alle Winkel und Ecken und sieht unter alle Betten und unter die Treppe. Wie sie damit fertig ist, geht sie wieder auf die Wiese, und wieder in den Busch, und wieder die an den Teich. Das thut sie den ganzen Tag, und je

länger sie es thut, besto mehr weint sie. Der Mann aber läuft unterbes in ber ganzen Stadt umber und fragt, ob niemand Golbtöchterchen gesehen hat.

Ms es aber gang bunkel geworden mar, kam einer von ben zwölf Engeln, die jeden Abend über die ganze Welt hinwegfliegen muffen, um nachzusehen, ob sich nicht irgendwo ein kleines Kind verlaufen bat, und es wieder zu seiner Mutter zu bringen, auch auf die grüne Wiese. Alls er Golbtöchterchen hier liegen und schlafen fah, hob er es behutsam auf, ohne es zu weden, flog bis über die Stadt und fah nach, in welchem Sause noch Licht war. "Das wird wohl das Haus sein, wo's hingehört," sagte er, als er bas haus von Golbtöchterchens Eltern fab, und bas Licht im Wohnzimmer brannte immer noch. Seimlich fah er zum Fenfter hinein: ba faßen Bater und Mutter fich an bem kleinen Tische gegenüber und weinten, und unter dem Tisch hielten fie fich die Sande. Da öffnete er gang leise die Sausthure. legte bas Rind unter bie Treppe und flog fort.

Und die Eltern saßen immer noch am Tisch. Da stand die Frau auf, zündete noch ein Licht an und leuchtete noch einmal in alle Winkel und Eden und unter die Betten.

"Frau," sagte ber Mann traurig, "du haft ja schon so oft vergeblich in alle Winkel und Ecken und unter die Treppe gesehen. Geh zu Bett. Unser Goldtöchterchen wird wohl in den Teich gefallen und ertrunken sein."

Doch die Frau hörte nicht, sondern ging weiter, und wie sie unter die Treppe leuchtete, lag das Kind da und schlief. Da schrie sie vor Freude so laut auf, daß der Mann eilends die Treppe herabgesprungen kam. Mit dem Kinde auf dem Arm kam sie ihm freudestrahlend entgegen. Es schlief ganz fest, so müde hatte es sich gelaufen.

"Wo war es benn? Wo war es benn?" rief er. "Unter der Treppe lag's und schlief," erwiderte die Frau, "und ich habe doch heute schon so oft unter die Treppe gesehen."

Da schüttelte ber Mann mit bem Kopfe und sagte: "Mit rechten Dingen geht's nicht zu, Mutter; wir wollen nur Gott banken, daß wir unser Goldtöchterchen wieder haben!"

## Dom unfichtbaren Königreiche.

In einem kleinen Sause, welches wohl eine Biertelstunde abseits von dem übrigen Dorfe auf der halben Berghöhe lag, wohnte mit feinem alten Bater ein junger Bauer, Namens Jörg. Es gehörten zu bem Saufe fo viel Ader Feld, daß beibe eben feine Sorgen hatten. Gleich hinter bem Sause fing ber Walb an, mit Gichen und Buchen, fo alt, daß die Enfelkinder von benen, welche sie gepflanzt hatten, schon seit mehr als hundert Rahren tot waren; vor ihm aber lag ein alter zerbrochener Mühlstein — wer weiß, wie der dahin gekommen mar. sich auf ihn fette, ber hatte eine wundervolle Aussicht hinab ins Thal, auf den Fluß, der das Thal durchströmte. und die Berge, die jenseits des Flusses aufstiegen. faß ber gorg am Abend, wenn er feine Arbeit auf bem Felde gethan hatte, den Ropf auf die Bande, und die Ellbogen auf die Rniee gestütt, oft stundenlang und träumte, und weil er sich wenig um die Leute im Dorf befümmerte und meift ftill und in fich gekehrt einherging. wie einer, ber an allerhand benkt, nannten ihn bie Leute spottweise Traumjörge. Dies war ihm jedoch völlig aleichgültig.

Fe älter er aber ward, besto stiller wurde er; und als sein alter Bater endlich starb, und er ihn unter einer aroßen

alten Gide begraben hatte, murbe er gang ftill. Wenn er bann auf bem alten gerbrochenen Mühlsteine faß, mas er jest viel häufiger that, als zuvor, und hinab in bas herrliche Thal fah, wie die Abendnebel an dem einen Ende bereintraten und langfam an ben Bergen hinmanbelten. wie es bann bunkler wurde und bunkler, bis zulett ber Mond und die Sterne in ihrer ganzen Herrlichkeit am Himmel heraufzogen: bann wurde es ihm so recht wunderbar ums Herz. Denn bann fingen die Wellen im Fluß zu singen an, anfangs gang leise, balb aber beutlich vernehmbar, und fie fangen von den Bergen, mo fie berfämen, vom Meer, wo fie bin wollten, und von ben Niren. bie tief unten im Grunde bes Flusses wohnten. begann auch ber Wald zu raufchen, ganz anders wie ein gewöhnlicher Wald, und erzählte die wunderbarften Sachen. Befonders ber alte Gichbaum, ber an feines Baters Grabe stand, ber wußte noch viel mehr wie alle die andern Die Sterne aber, die boch am himmel ftanden, bekamen die größte Luft, herabzufallen in ben grünen Wald und in den blauen Strom und flimmerten und zitterten, wie jemand, ber es gar nicht mehr aushalten fann. Doch die Engel, von benen hinter jedem Sterne einer fteht. hielten fie jedesmal fest und fagten: "Sterne, Sterne, macht feine Thorheiten! Ihr feib ja viel zu alt bazu. viele tausend Jahr und noch mehr! Bleibt im Lande und nährt euch redlich!" -

Es war ein wunderbares Thal! — Aber alles das sah und hörte bloß der Traumjörge. Die Leute, welche im Dorf wohnten, ahnten gar nichts davon; denn es waren ganz gewöhnliche Leute. Dann und wann schlugen sie einen von den alten Baumriesen um, zersägten und zerspellten ihn, und wenn sie eine hübsche Klaster aufgerichtet hatten, sprachen sie: "Nun können wir uns wieder eine

Weile Kaffee kochen." Und im Fluß wuschen sie ihre Wäsche; das war ihnen sehr bequem. Von den Sternen aber, wenn sie so recht funkelten, sagten sie weiter nichts, als: "Es wird heute Nacht recht kalt werden; wenn nur unsere Kartosseln nicht erfrieren." Versuchte es einmal der arme Traumjörge, ihnen eine andere Meinung beizubringen, so sachten sie ihn aus. Es waren eben ganz gewöhnliche Leute.

Wie er nun so eines Tages wieder auf dem alten Mühlsteine saß und bei sich bedachte, daß er doch auf der ganzen Welt so mutterseelenallein sei, schlief er ein. Da träumte ihm, es hinge vom himmel eine goldene Schaukel an zwei silbernen Seilen herab. Jedes Seil war an einem Sterne besestigt; auf der Schaukel aber saß eine reizende Prinzessin und schaukelte sich so hoch, daß sie vom himmel zur Erde herad und von der Erde wieder zum himmel hinaufslog. Jedesmal, wenn die Schaukel bis an die Erde kam, klatschte die Prinzessin vor Freude in ihre hände und warf ihm eine Rose zu. Aber plötzlich rissen die Seile, und die Schaukel mit der Prinzessin slog weit in den himmel hinein, immer weiter, immer weiter, bis er sie zulett nicht mehr sehen konnte.

Da wachte er auf, und als er sich umsah, lag neben ihm auf dem Mühlsteine ein großer Strauß von Rosen.

Um nächsten Tage schlief er wieder ein und träumte basselbe. Beim Erwachen lagen richtig die Rosen wieder ba.

So ging es die ganze Woche hindurch. Da fagte sich Traumjörge, daß doch irgend etwas Wahres an dem Traume sein müsse, weil er ihn immer wieder träumte. Er schloß sein Haus zu und machte sich auf, die Prinzessin zu suchen.

Nachdem er viele Tage gegangen war, erblickte er von weitem ein Land, wo die Wolken bis auf die Erde hingen.

Er wanderte rüstig darauf zu, kam aber in einen großen Wald. Plötklich hörte er hier ein ängstliches Stöhnen und Wimmern, und als er auf die Stelle zugegangen war, von welcher das Gestöhn und Gewimmer herkam, sah er einen ehrwürdigen Greis mit silbergrauem Barte auf der Erde liegen. Zwei widerlich häßliche, splitternackte Kerle knieten auf ihm und suchten ihn zu erwürgen. Da blickte er um sich, ob er nicht irgend eine Wasse fände, mit der er den beiden Kerlen zu Leibe gehen könnte, und da er nichts sand, riß er in seiner Todesangst einen großen Baumast ab. Raum jedoch hatte er diesen ersaßt, als er sich in seinen händen in eine mächtige Hellebarde verwandelte. Damit stürmte er auf die beiden Ungeheuer los und rannte sie ihnen durch den Leib, so daß sie mit Geheul den Alten lossließen und fortsprangen.

Darauf hob er den ehrwürdigen Greis auf, tröftete ihn und fragte, warum ihn die beiden nackten Kerle hatten erwürgen wollen.

Da erzählte jener, er sei der König der Träume und aus Versehen etwas vom Wege ab in das Reich seines größten Feindes, des Königs der Wirklichkeit, gekommen. Sobald dies der König der Wirklichkeit bemerkt habe, hätte er ihm durch zwei seiner Diener auflauern lassen, damit sie ihm den Garaus machten.

"Hattest du benn bem König ber Wirklichkeit etwas zu Leibe gethan?" fragte Traumjörge.

"Behüte Gott!" versicherte jener. "Er wird aber übershaupt sehr leicht gegen andere ausfällig. Dies liegt in seinem Charakter — und mich besonders haßt er wie die Sünde!"

"Aber die Kerle, die er geschickt hatte, dich zu erwürsgen, waren ja ganz nackt!"

"Ja wohl," sagte ber König, "splitter-faser-nackt. Das

ist so Wobe im Lande der Wirklichkeit. Alle Leute gehen dort nackt, selbst der König, und schämen sich nicht einmal. Es ist ein abscheuliches Volk! — Weil du mir nun aber das Leben gerettet hast, will ich mich dankbar gegen dich erweisen und dir mein Land zeigen. Es ist wohl das herrlichste der Welt, und die Träume sind meine Unterthanen!"

Darauf ging ber König ber Träume voran und Jörg folgte ihm. Als sie an die Stelle kamen, wo die Wolken auf die Erde hingen, wies der König auf eine Fallthüre, welche so versteckt im Busch lag, daß sie gar nicht zu sinden war, wenn man es nicht wußte. Er hob sie auf und führte seinen Begleiter fünshundert Stusen hinad in eine hell erleuchtete Grotte, welche sich meilenweit in wunders barer Pracht hinzog. Es war unsäglich schön! Da waren Schlösser auf Inseln mitten in großen Seen, und die Inseln schwammen umher wie Schisse. Wenn man in ein solches Schloß hineingehen wollte, brauchte man sich nur an das User zu stellen und zu rusen:

"Schlößlein, Schlößlein, schwimm heran, Daß ich in dich 'reingeh'n kann!"

bann kam es von selbst an das Ufer. Weiter waren noch andere Schlösser da auf Wolken; die slogen langsam in der Luft. Sprach man aber:

"Steig herab, mein Luftschlößlein, Daß ich kann in dich hinein!"

so senkten sie sich langsam nieber. Außerbem waren noch ba Gärten mit Blumen, die am Tag dusteten und in der Nacht leuchteten; schillernde Bögel, die Märchen erzählten, und eine Menge anderer ganz wunderbarer Sachen. Traumjörge konnte mit Staunen und Bewundern gar nicht fertig werden.

"Nun will ich dir auch noch meine Unterthanen, die Träume, zeigen," sagte der König. "Ich habe deren brei Sorten. Gute Träume für die guten Menschen, böse Träume für die bösen und außerdem Traumkobolde. Mit den letzteren mache ich mir zuweilen einen Spaß, denn ein König muß doch auch zuweilen seinen Spaß haben."—

Buerst führte er ihn also in eins der Schlösser, welches eine so verzwickte Bauart hatte, daß es förmlich komisch aussah: "Hier wohnen die Traumkobolde," sprach er, "kleines, übermütiges, schabernackiges Volk. Thut niemandem was, aber neckt gern."

"Romm einmal her, Rleiner," rief er darauf einem ber Robolde zu, "und sei einmal einen einzigen Augenblick ernsthaft." Hernach fuhr er fort und sagte zu Traumjörge: "Weißt bu, was ber Schelm thut, wenn ich ihm einmal ausnahmsweise erlaube, auf die Erde hinaufzufteigen? Er läuft ins nächste Saus, holt ben erften besten Menschen, der gerade wunderschön schläft, aus den Federn, trägt ihn auf den Kirchturm und wirft ihn topfüber herun-Dann springt er eiligst die Turmtreppe hinab, fo baß er unten eber ankommt, fängt ihn auf, trägt ihn wieber nach haus und schmeißt ihn so ins Bett, daß es fracht und er davon aufwacht. Dann reibt ber fich ben Schlaf aus ben Augen, sieht sich gang verwundert um und spricht: "Ei bu lieber Gott, war mir's doch gerade, als wenn ich vom Rirchturm herabfiele. Es ift nur gut, daß ich bloß geträumt habe."

"Das ist ber?" rief Traumjörge. "Siehst bu, ber ist auch schon einmal bei mir gewesen! Wenn er aber wiederkommt und ich erwische ihn, soll's ihm schlecht ergehen." Kaum hatte er dies noch gesagt, so sprang ein andrer Traumkobolb unter dem Tische hervor. Der sah fast aus wie ein kleiner Hund, benn er hatte ein ganz zottiges Wämslein an und die Zunge stedte er auch heraus.

"Der ist auch nicht viel besser," meinte ber Traumfönig. "Er bellt wie ein Hund, und dabei hat er Kräfte wie ein Riese. Wenn dann die Leute im Traume Angst bekommen, hält er sie an Händen und Beinen sest, daß sie nicht fort können."

"Den kenne ich auch," fiel Traumjörge ein. "Wenn man fort will, ist es einem, als wenn man starr und steif wie ein Stück Holz wäre. Wenn man den Arm aufheben will, geht es nicht, und wenn man die Beine rühren will, geht es auch nicht. Manchmal ist's aber kein Hund, sondern ein Bär, oder ein Käuber, oder sonst etwas Schlimmes!"

"Ich werde ihnen nie wieder erlauben, dich zu besuchen, Traumjörge," beruhigte ihn ber König. "Nun komm einmal zu ben bofen Träumen, aber fürchte bich nicht, fie werben bir feinen Schaben zufügen; fie find nur für bie bosen Menschen. Damit traten sie in einen ungeheueren Raum ein, der von einer hohen Mauer umgeben und mittels einer gewaltigen eisernen Thure verschlossen mar. wimmelte es von den greulichsten Gestalten und den entsetlichsten Ungeheuern. Manche saben wie Menschen, manche halb wie Menschen, halb wie Tiere, manche ganz wie Tiere aus. Erschrocken wich Traumiörge zurud bis an die eiserne Thure. Doch ber Rönig redete ihm freundlich zu und sprach: "Willst du bir nicht genauer besehen, mas bose Menschen träumen muffen?" Und er winkte einem Traume, ber gunächst stand; das war ein scheußlicher Riese, ber hatte unter jedem Arme ein Mühlrad.

"Erzähle, was du heut Nacht thun wirst!" herrschte ber König ihn an.

Da jog bas Ungeheuer ben Ropf in die Schultern und

ben Mund bis zu ben Ohren, wackelte mit dem Rücken, wie einer, der sich so recht freut, und sagte grinsend: "Ich gehe zum reichen Mann, der seinen Vater hat hungern lassen. Als der alte Mann sich eines Tages auf die steinerne Treppe vor dem Hause seines Sohnes gesetzt hatte und um Brot bat, kam der Sohn und sagte zum Gesinde: Jagt mir einmal den Hampelmann sort! Da gehe ich nun nachts zu ihm und ziehe ihn zwischen den zwei Mühlrädern durch, dis alle seine Knochen hübsch kurz und klein gebrochen sind. Ist er dann so recht schmeidig und zapplig geworden, so nehme ich ihn am Kragen, schüttle ihn und sage: Siehst du, wie hübsch du nun zappelst, du Hampelmann! Tann wacht er auf, klappert mit den Zähnen und ruft: Frau, dring mir noch ein Deckbett, mich friert. Und wenn er wieder eingeschlafen ist, mache ich's auss neue!"

Als Traumjörge bies gehört, brängte er sich mit Gewalt zur Thur hinaus, ben König nach sich ziehend, und rief: "Nicht einen Augenblick länger bleibe ich hier bei ben bosen Träumen. Das ist ja entsetzlich!"

Doch der König führte ihn nun in einen prächtigen Garten, wo die Bege von Silber, die Beete von Gold und die Blumen von geschliffenen Edelsteinen waren. In dem gingen die guten Träume spazieren. Das erste, was er sah, war ein Traum wie eine junge blasse Frau, die hatte unter dem einen Arme eine Arche Noah, und unter dem andern einen Baukasten.

"Wer ist benn bas?" fragte ber Traumjörge.

"Die geht abends immer zu einem kleinen kranken Knaben, dem seine Mutter gestorben ist. Am Tag ist er ganz allein, und niemand bekümmert sich um ihn; aber gegen Abend geht sie zu ihm, spielt mit ihm und bleibt die ganze Nacht. Er schläft immer schon sehr früh ein, beshalb geht sie auch so zeitig. Die andern Träume gehen

viel später. — Komm nur weiter, wenn bu alles sehen willst, mussen wir uns sputen!"

Darauf gingen sie tiefer in den Garten hinein, mitten unter die guten Träume. Es waren Männer, Frauen, Greise und Kinder, alle mit lieben und guten Gesichtern und in den schönsten Kleidern. In den Händen trugen viele von ihnen alle möglichen Dinge, die sich das Herz nur wünschen kann. — Auf einmal blied Traumjörge stehen und schrie so laut auf, daß alle Träume sich umdrehten.

"Was haft bu benn?" fragte ber Rönig.

"Da ist ja meine Prinzessin, die mir so oft erschienen ist und mir die Rosen geschenkt hat!" rief Traumjörge ganz entzückt aus.

"Freilich, freilich!" erwiderte jener. "Das ist sie. Nicht wahr, ich habe dir immer einen sehr hübschen Traum geschickt? Es ist beinahe der hübscheste, den ich habe."

Da lief der Traumjörge auf die Brinzessin zu, die gerade wieder auf ihrer fleinen golbenen Schautel fag und sich schaukelte. Sobald fie ihn kommen fah, sprang sie herab und ihm gerade in die Arme. Er aber nahm sie an der Sand und führte fie an eine golbene Bant. festen fich beide bin und erzählten fich, wie hubsch es mare, baß fie fich wieder faben. Und wenn fie bamit fertig maren, fingen fie immer wieder von vorn an. Der Ronig ber Träume aber ging mittlerweile fortwährend auf dem großen Bege. ber gerade burch ben Garten ging, auf und ab, die Bande auf bem Ruden, und zuweilen nahm er die Uhr heraus und sah nach, wie spät es mare, weil ber Traumjörge und die Bringessin immer noch nicht mit dem fertig waren, was sie sich zu erzählen hatten. Rulett ging er jedoch wieder zu ihnen und sagte: "Rinder, nun ift es gut! Du, Traumjörge, haft noch weit zu Saufe, und über Nacht kann ich dich nicht hier behalten, denn ich habe keine Betten, weil nämlich die Träume nicht schlasen, sondern nachts immer zu den Menschen auf die Erde hinausgehen müssen; und du, Prinzeschen, du mußt dich sertig machen. Zieh' dich heute einmal ganz rosa an und nachher komm zu mir, damit ich dir sage, wem du heute erscheinen, und was du ihm sagen sollst."

Als dies Traumjörge gehört, ward es ihm auf einmal so mutig ums Herz, wie noch nie in seinem Leben. Er stand auf und sagte mit sester Stimme: "Herr König, von meiner Prinzessin lass" ich nun und nimmermehr. Entweder ihr müßt mich hier unten behalten, oder ihr müßt sie mir mit auf die Erde geben. Ich kann ohne sie nicht leben, dazu habe ich sie viel zu lieb!" Dabei trat ihm in jedes Auge eine Thräne, so groß wie eine Haselnuß.

"Aber Jörge, Jörge," erwiderte ber König, "es ist ja der allerhübscheste Traum, den ich habe! Doch du hast mir das Leben gerettet, so sei es denn. Nimm deine Prinzessin und steige mit ihr hinauf zur Erde. Sobald du oben angelangt bist, so nimm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und wirf ihn mir durch die Fallthüre wieder herab. Dann wird deine Prinzessin von Fleisch und Blut wie ein anderes Menschenkind sein; denn jeht ist es ja nur ein Traum!"

Da bedankte sich Traumjörge auf das herzlichste und sagte: "Lieber König, weil du nun einmal so überaus gut bist, so möchte ich wohl noch eine Bitte wagen. Sieh, eine Prinzessin habe ich nun, doch es sehlt mir immer noch ein Königreich; und es ist doch ganz unmöglich, daß eine Prinzessin ohne ein Königreich sein kann. Kannst du mir denn keins verschaffen, wenn es auch nur ein ganz kleines ist?"

Darauf antwortete ber Rönig: "Sichtbare Königreiche,

Traumjörge, habe ich zwar nicht zu vergeben, aber unsichtsbare; und davon sollst bu eins bekommen, und zwar eins ber größten und herrlichsten, was ich noch habe."

Da fragte Traumjörge, wie es mit den unsichtbaren Königreichen beschaffen wäre; indes der König bedeutete ihm, er würde dies schon alles ersahren und sein blaues Wunder erleben, so schön und herrlich sei es mit den unssichtbaren Königreichen.

"Nämlich," sagte er, "mit den gewöhnlichen, sichtbaren ist es doch zuweilen eine sehr unangenehme Sache. Zum Exempel: du bist König in einem gewöhnlichen Königreiche, und früh morgens tritt der Minister an dein Bett und sagt: Majestät, ich brauche tausend Thaler fürs Reich. Darauf söffnest du die Staatskasse und sindest auch nicht einen Heller darin! Was willst du dann anfangen? Ober, zum andern: du bekommst Krieg und verlierst, und der andere König, der dich besiegt hat, heiratet deine Prinzessin; dich aber sperrt er in einen Turm. So etwas kann in einem unsichtbaren Königreiche nicht vorfallen!"

"Wenn wir es nun aber nicht sehen," fragte Traumjörge, noch immer etwas betreten, "was kann uns bann unser Königreich nüben?"

"Du sonberbarer Mensch," sagte der König darauf und hielt den Zeigefinger an die Stirn, "du und deine Prinzessen, ihr seht es schon! Ihr seht die Schlösser und Gärten, die Wiesen und Wälber, die zum Königreich gehören, wohl! Ihr wohnt darin, geht spazieren und könnt alles damit machen, was euch gefällt; nur die andern Leute sehen es nicht."

Da war Traumjörge hoch erfreut, benn es war ihm schon etwas ängstlich zu Mut, ob die Leute im Dorf ihn nicht scheel ansehen würden, wenn er mit seiner Prinzessin nach Hause käme und König wäre. Er nahm sehr gerührt

Ubschied vom König der Träume, stieg mit der Prinzessin die fünshundert Stusen hinauf, nahm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und warf ihn hinunter. Darauf wollte er die Fallthüre zumachen, aber sie war sehr schwer. Er konnte sie nicht halten und ließ sie sallen. Da gab es einen ungeheuren Knall, sast so zus, als wenn viele Kanonen auf einmal losgeschossen werden, und es vergingen ihm auf einen Augenblick die Sinne. Als er wieder zu sich kam, saß er vor seinem Häuschen auf dem alten Mühlstein und neben ihm die Prinzessin, und sie war von Fleisch und Blut, wie ein gewöhnliches Menschenkind. Sie hielt seine Hand, streichelte sie und sagte: "Du lieder, guter, närrischer Mensch, du hast dich so lange nicht getraut, mir zu sagen, wie lieb du mich hast? Hast du dich denn vor mir gefürchtet?" —

Und der Mond ging auf und beleuchtete den Fluß, die Wellen schlugen klingend ans Ufer und ber Wald rauschte; boch sie saken immer noch und schwatten. Da war es ploklich, als wenn eine kleine, ganz schwarze Wolke por ben Mond trate, und auf einmal fiel etwas por ihre Sufe nieder, wie ein großes zusammengelegtes Tuch. Darauf ftand ber Mond wieber in vollem Glanze. Sie hoben bas Tuch auf und breiteten es auseinander. Es war aber fehr fein und viele hundert Male zusammengelegt, so daß fie viel Reit brauchten. Als sie es vollständig auseinander gefaltet hatten, fah es aus wie eine große Landfarte. In ber Mitte ging ein Fluß und zu beiben Seiten waren Stäbte. Balber und Seen. Da merkten fie, bak es ein Königreich war, und daß es der gute Traumkönig ihnen vom Himmel hatte herunterfallen laffen. Und als fie fich nun ihr fleines Sauschen besahen, mar es zu einem mundervollen Schloffe geworden, mit glafernen Treppen, Wanden pon Marmelftein. Taveten von Samt und fviken Turmen mit blauen Schieferdächern. Da faßten sie sich an und gingen in das Schloß hinein, und als sie eintraten, waren schon die Unterthanen versammelt und verneigten sich tief. Pauten und Trompeten erschallten, und Ebelknaben gingen vor ihnen her und streuten Blumen. Da waren sie König und Königin.

Am andern Worgen aber lief es wie ein Feuer durch das Dorf, daß der Traumjörge wiedergekommen sei und sich eine Frau mitgebracht habe. "Das wird auch was recht Gescheites sein," sagten die Leute. "Ich habe sie heute früh schon gesehen," siel einer von den Bauern ins Wort, "als ich in den Wald ging. Sie stand mit ihm vor der Thüre. Es ist nichts besonderes, eine ganz gewöhnliche Person, klein und schmächtig. Ziemlich ärmlich war sie auch angezogen. Wo soll's denn am Ende auch herkommen! Er hat nichts, da wird sie wohl auch nichts haben!"

So schwatten sie, die dummen Leute; denn sie konnten es nicht sehen, daß es eine Prinzessin war. Und daß das Häuschen sich in ein großes, wundervolles Schloß verwandelt hatte, bemerkten sie in ihrer Einfalt auch nicht, denn es war eben ein unsichtbares Königreich, was dem Traumsörge vom Himmel herabgefallen war. Aus diesem Grunde bekümmerte er sich auch um die dummen Leute gar nicht, sondern lebte in seinem Königreiche und mit seiner lieben Prinzessin herrlich und vergnügt. Und er bekam sechs Kinder, eins immer schöner wie das andere, und das waren sauter Prinzen und Prinzessinnen. Niemand aber wußte es im Dorf, denn das waren ganz gewöhnliche Leute und viel zu einfältig, um es einzusehen.

# Wie der Teufel ins Weihmaffer fiel.

Daß ber Teufel öfters Unglück hat, weiß jedermann. Ja, es kommt so häufig vor, daß man einen Menschen, ber Bahnschmerzen hat, oder im Winter mit zerrissenen Stiefeln auf der Chaussee Steine klopfen muß, oder dem sein Schatz an seinem Gedurtstage einen Brief schickt, in dem kein Glückwunsch steht, wohl aber eine Absage auf immer — daß man sie alle drei arme Teufel nennt.

Eines Tages schnupperte der Teufel im Kölner Dome umher, in der Hoffnung, vielleicht ein settes Mönchlein oder eine alte Betschwester zu erhaschen, da stolperte er und — plantsch! — siel er mitten in das Becken mit dem Weihwasser schnitt, wie er sprudelte und pustete und wie für Gesichter schnitt, wie er sprudelte und pustete und wie slink er nachte, daß er wieder herauskam! Und wie er sich nachher schüttelte und wie ein begossener Pudel davon schlich! Dabei war es noch um die Weihnachtszeit, so daß er vor Frost klapperte, als er vor dem Dome stand, aus dem er schleunigst vetiriert war, weil er sürchtete, daß die Frommen es bemerkt haben und ihn auslachen könnten.

"Bas fang' ich nun an?" sagte er und besah sich von oben bis unten. "Zu Haus, in die Hölle, getraue ich mich in dem Auszuge nicht. Meine Großmutter würde mir gut den Text lesen. Ich werde auf ein paar Stunden ins Mohrenland gehen, ba ist es warm, und ich kann meine Kleider trocknen. Außerdem werden heute dort Gefangene geschlachtet. Hab' ich meinen Operngucker mit?"

Er ging also nach Mohrenland, sah beim schlachten zu, klatschte tüchtig bravo, wenn es ihm gesiel, und als sein Rock völlig trocken war, trollte er sich vergnügt nach Hause, in die Hölle.

Als er aber kaum in die Stube eingetreten war und die Großmutter seiner ansichtig wurde, ward sie abwechselnd veilchenblau und schwefelgelb im Gesicht und rief:

"Wonach riechst du wieder einmal, und wie siehst du aus, du Lump?! Haft du dich schon wieder in den Kirchen umbergetrieben?" — Da erzählte der Teusel stotternd, was ihm passiert war.

"Zieh ben Rock aus," herrschte die Großmutter ihn an, "und leg dich einstweisen ins Bett." Und der Teufel that, wie ihm befohlen war und zog sich das blau und rot karrierte Federbett soweit über die Ohren, daß unten die schwarzen Fußspizen herausguckten; denn er schämte sich gewaltig. Die Großmutter aber faßte den Rock mit zwei Fingern an seinem äußersten Zipfel wie die Köchin eine tote Maus am Schwanz. "Brrr!" sagte sie und schüttelte sich vor Ekel. "Wie der Rock aussieht!" Dann trug sie ihn in die Gosse, wo der ganze dick Höllenschlamm und das ganze Spülwasser aus der Hölle abläuft, zog ihn ein paarmal durch, weichte ihn ein und wusch ihn in der Gosse. Darauf hing sie ihn über einen Stuhl ans Feuer und ließ ihn trocknen.

Als er ganz trocen war und der Teufel eben schon ein Bein aus dem Bett heraussteckte, um aufzustehen und den Rock anzuziehen, nahm sie den Rock noch einmal und berroch ihn:

"Pfui!" fagte fie und niefte, "was doch fo ein Rirchen-

geruch schwer wegzubringen ist!", holte ein Kohlenbeden, streute ein paar Hände voll klein gehackter Hundehaare und geraspelter Pferdehuse barauf, und wie es so recht brenzlich zu riechen begann, hielt sie den Rock darüber. "So," sagte sie zum Teusel, "nun ist der Rock rein, nun kannst du dich doch wieder in anständiger Gesellschaft sehen lassen! Aber ich verbitte mir, daß so etwas wieder vorkommt! Verstehst du mich?"

#### Der verroftete Ritter.

Ein fehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite Der linke Arm verroftete und bas linke Bein, ebenso ber Leib bis zur Mitte. Rur bas Geficht blieb Da zog ber Ritter an die linke hand einen handichuh. ließ ihn fich am Sandgelent fest zunähen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, bamit niemand fähe, wie sehr Darauf ging er in sich und versuchte einen er verroftet sei. neuen Lebenswandel anzufangen. Er entließ feine alten Freunde und Rechaenossen und nahm sich eine schöne und Dieselbe hatte wohl manches Schlimme fromme Frau. von bem Ritter gehört, aber weil fein Geficht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war und barüber nachdachte, nur halb, und wenn er bei ihr war und freundlich mit ihr sprach, gar nicht. Darum nahm sie ihn boch. Nach ber Hochzeit aber, in der ersten Nacht merkte sie es. warum er niemals ben Sandschuh von ber linken Sand abzog und erschrat heftig. Sie ließ sich jedoch nichts merten. fondern fagte am andern Morgen nur zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer Keinen Kapelle, die dort ftand, zu beten. Neben der Ravelle aber befand fich eine Rlause, in der lebte ein alter Gremit, der hatte

früher lange in Ferusalem gelebt und war so heilig, daß die Leute von weit und breit zu ihm wallfahrteten. Den gedachte sie um Rat zu fragen.

Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange zur Jungfrau Maria und sagte dann, als er wieder herauskam: "Du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so mußt du selbst auch verrosten. Biel Unrecht hat dein Mann sein Lebtag gethan, und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen: willst du sür ihn betteln gehen, darfuß und in Lumpen wie das allerärmste Bettlerweiß, so lange bis du hundert Goldzulden erbettelt hast, so ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege die hundert Goldzulden in das Kirchbecken sür die Armen. Wenn du das thust, so wird Gott deinem Manne seine Sünden vergeben, der Rost wird abgehn, und er wird wieder so weiß werden wie zuvor."

"Das will ich thun," sagte die junge Ritterfrau, "und wenn es mir noch so schwer wird, und es noch so sange dauert. Ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur auswendig verrostet, das glaube ich ganz sicher!"

Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein, und nicht lange, so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen Mantel, der war aus ebensovielen Flicken zusammengesetzt, wie weiland das heilige römische Reich; was aber die Flicken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen, denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt.

"Willst du mir beinen Rock und beinen Mantel geben, alte Mutter," sagte die Ritterfrau, "so schenk" ich bir alles

Geld, was ich in der Tasche habe und meine seibnen Kleider noch dazu; benn ich möchte gern arm sein."

Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach: "Will's schon thun, will's schon thun, mein blankes Tochterchen, wenn's dein Ernst ist. Hab' schon viel gesehen auf der Welt, auch viel Leute gefunden, die gern reich werden wollten, daß aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht ichmeden mit deinen seidenen Händchen und beinem süßen Frägschen!"

Aber die Ritterfrau hatte schon begonnen sich auszuziehen und sah dabei so ernst und so traurig aus, daß die Alte wohl merkte, daß sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr sie anlegen und fragte dann:

"Bas willst du nun thun, mein blankes Töchterchen?" "Betteln, Mutter!" antwortete die Ritterfrau.

"Betteln? Nun, gräme dich nicht barum, bas ist feine Schande. Un ber himmelsthür wird's auch mancher thun munien, ber's hier unten nicht gelernt hat. — Aber bas Bettellieb will ich bich erst noch lehren":

"Betteln und lungern, Dursten und hungern Immerdar, alle Zeit Müssen wir Bettelleut'!

"Habt ihr was, schenkt mir was, Ach nur ein Häppchen! Brot in den Bettelsack, Suppe ins Näpschen! —

"Leberne Kanzen, Röde mit Franzen Tragen wir Bertelleut'! — Was man erbettelt hat, Bird verjuchheit! "Nicht wahr, ein hübsches Lieb?" sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidnen Aleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden.

Die Ritterfrau aber wanderte durch den Wald, und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte und Leutenot. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte: "Habt ihr was, schenkt mir was, ach nur ein Häppchen!" Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gesielen. Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, daß sie troz ihrer Lumpen schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm Magd werden wolle.

"Ich schenke dir zu Oftern einen Kuchen, zu Martini eine Gans und zu Weihnachten einen Thaler und ein neues Kleid. Bift du damit zufrieden?"

"Nein," erwiderte die Ritterfrau, "ich muß betteln gehen, der liebe Gott will es so haben."

Darüber wurde ber Bauer zornig, schimpfte und schmähte und sagte höhnisch:

"Der liebe Gott will's so haben? he? Du hast wohl mit ihm zu Mittag gegessen? Was? Linsen mit Brat-würsten, nicht wahr? Ober bist du vielleicht seine Muhme, daß du so genau weißt, was er will? Eine saule Haut bist du. Gut für den Knüttel, zu schlecht für den Büttel!" Darauf ging er seiner Wege, ließ sie stehen und gab ihr nichts. Da merkte die Kittersrau wohl, daß das Betteln schwer sei.

Sie ging jedoch weiter, und nach abermals einiger Zeit kam sie an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen. Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke. Da sie nun müde geworden war, gedachte sie sich eine kurze Zeit auf den leeren Stein zu setzen, um

auszuruhen. Kaum hatte sie jedoch bies gethan, als ber Bettler mit ber Krücke nach ihr schlug und ihr zurief:

"Mach, daß du fortkommst, du lieberliche Liese! Willst du mir mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft abzwicken? Die Ecke hier habe ich gepachtet. Mach slink, sonst sollst du sehen, was mein Krückholz für ein schöner Fiedelbogen ist, und bein Rücken für eine närzische Geige!"

Da seufzte die Ritterfrau, stand auf und ging so weit als fie die Füße tragen wollten. Endlich tam fie in eine große, frembe Stadt. Bier blieb fie, feste fich an ben Rirchweg, und bettelte; und nachts ichlief fie auf ben Rirchenstufen. So lebte fie tagaus tagein, und es schenkte ihr ber eine einen Bfennig und ber andere einen Beller: manche aber auch gaben ihr nichts ober schimpften gar, wie es der Bauer gethan hatte. Es ging aber fehr langfam mit ben bunbert Goldaulben. Denn als fie breiviertel Sahre gebettelt hatte, hatte fie erft einen Gulben erspart. Und genau wie der erste Gulben voll mar, gebar sie einen wunderschönen Rnaben, ben nannte fie "Docherlöft", weil fie hoffte, daß fie ihren Mann boch noch erlösen würde. Sie riß sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, fo bag ber Mantel nur noch bis an die Aniee reichte, widelte das Rind hinein. nahm es auf den Schoft und bettelte weiter. Und wenn bas Rind nicht schlafen wollte, wiegte fie es und fang:

"Schlaf ein auf meinem Schoße, Du armes Bettelfind, Dein Bater wohnt im Schlosse — Und draußen weht der Wind. Er geht in Sammt und Seide Trinkt Wein, ist weißes Brot, Und säh' er so uns beide, So härmt' er sich zu Tod.

Er braucht sich nicht zu härmen, Du liegst ja weich und warm; Er ist ja noch viel ärmer, Daß Gott sich sein erbarm'!"

Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinde und schenkten ihr mehr wie früher. Sie war aber getrost und weinte nicht mehr, denn sie wußte, daß sie ihren Mann gewiß erlösen würde, wenn sie nur ausharrte.

Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte, ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich: Sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe. Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte:

"Haft du nicht in Saus und Braus gelebt? Bift du nicht ftolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht gethan, wenn sie dich verließ. Man muß nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der qute auch faul!"

Da setzte sich ber Ritter auf die Erde, nahm ben Helm ab und weinte bitterlich.

Als der Eremit dies gewahr wurde, ward er freundlicher und sprach: "Da ich sehe, daß dein Herz noch nicht mitverrostet ist, so will ich dir raten: thue Gutes und gehe in alle Kirchen, so wirst du deine Frau wiederfinden."

Da verließ der Ritter sein Schloß und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas, und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen, da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirch-

weg faß und bettelte, und fein erster Weg war in bie Rirche. Schon von weitem erkannte ihn die Frau. benn er war groß und stattlich und trug einen golonen Belm mit einer Beierklaue auf bem Rnauf, ber weithin leuchtete. Da erichraf fie. benn fie hatte erft zwei Goldaulden zufammen, fo daß fie ihn noch nicht erlöfen konnte. Sie zog fich ben Mantel tief über ben Ropf, damit er fie nicht erkennen sollte, und kauerte sich so eng zusammen als sie irgend konnte, bamit er nicht ihre schneeweißen Fuße sähe; benn ber Mantel ging ihr nur bis an die Kniee, seit sie ben Streifen für bas Rind abgeriffen hatte. Als aber ber Ritter an ihr porbeischritt, hörte er fie leise schluchzen, und als er ihren zerlumpten und geflickten Mantel sah und bas wunderschöne Rind auf ihrem Schoß, welches ebenfalls nur in Lumpen gewickelt war, that es ihm in ber Seele web. Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, fo fehr fie fich auch Mühe gab, es zu verbeißen. Da zog ber Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr maren, als hundert Goldgulden, legte fie ihr auf ben Schof, und fagte: "Sch gebe bir alles, was ich noch habe, und follte ich mich nach Sause betteln."

Da fiel ber Frau, ohne daß sie es wollte, ber Mantel vom Kopf herunter, und der Ritter sah, daß es sein eigenes, angetrautes Sheweid war, der er das Geld geschenkt hatte. Trot der Lumpen siel er ihr um den Hals und küßte sie, und als er vernahm, daß das Kind sein Sohn sei, herzte und küßte er es auch. Doch die Frau nahm ihren Mann, den Ritter, an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie: "Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst."

Und so war es auch; benn als ber Ritter aus ber

Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, der seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinde auf sein Pferd, ging selbst zu Kuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloß, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und soviel Gutes that, daß ihn alle Leute lobten.

Die Bettlerlumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hing er in einen kostbaren Schrein, und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein, besah sich die Lumpen und sagte: "Das ist meine Morgensandacht, die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich's meine, und ich gehe nachher doch noch in die Kirche."

# Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und dem König, der nicht das Brummeisen spielen konnte.

Der König von Macronien, der sich schon seit einiger Zeit gerade in seinen besten Jahren befand, war eben aufgestanden und saß unangezogen auf dem Stuhl neben dem Bett. Vor ihm stand sein Hausminister und hielt ihm die Strümpse hin, von denen der eine ein großes Loch an der Ferse hatte. Aber obwohl er den Strumps mit großer Sorgsalt so gedreht hatte, daß der König das Loch nicht merken sollte, und obschon der König sonst mehr auf hübsche Stieseln als auf ganze Strümpse zu achten pslegte, war das Loch dem königlichen Scharsblicke diesmal doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumps aus der Hand, suhr mit dem Zeigesinger durch das Loch, so daß er bis zum Knöchel herausguckte, und sagte dann seuszend:

"Was hilft mir's, daß ich König bin, wenn ich keine Königin habe! Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nähme?"

"Majestät," antwortete ber Minister, "bas ist ein sublimer Gebante; ein Gebante, ber gewiß auch mir ganz unterthänigft aufgestiegen ware, wenn ich nicht gefühlt hatte,

daß ihn Ew. Majestät jedenfalls heute selbst noch zu äußern geruben würden!"

"Schön!" erwiderte der König, "aber glaubst du, daß ich so leicht eine Frau finden werde, die für mich paßt?"
"Bah!" sagte der Minister. "Zehn für eine!"

"Bergiß nicht, daß ich große Ansprüche mache. Wenn mir eine Prinzessin gefallen soll, muß sie klug und schön sein! Und dann ist noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderes Gewicht lege: du weißt, wie gern ich Psessernüssessie. In meinem ganzen Reiche ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht, wenigstens richtig zu backen, nicht zu hart und nicht zu weich, sondern gerade knusprig: sie muß durchaus Psessernüsse backen können!"

Als ber Minister dies hörte, bekam er einen heftigen Schred. Doch sammelte er sich rasch wieder und entgegnete: "Ein König wie Ew. Majestät werden ohne Zweisel auch eine Prinzessin finden, die Psessernüsse zu bachen versteht."

"Nun, dann wollen wir uns zusammen umsehen!" verssette der König; und noch an demselben Tage begann er in Begleitung des Ministers die Kundreise zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wußte, daß sie Prinzessinnen zu vergeben hatten. Aber es fanden sich nur drei Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, daß sie dem Könige gesielen, und von diesen konnte keine Pfessernüsse backen.

"Pfeffernusse kann ich freilich nicht backen," sagte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte, "aber hübsche, Keine Mandelkuchen. Bist du damit nicht zufrieden?" "Nein!" erwiderte der König, "es mussen partout Pfeffernusse sein!"

Die zweite Prinzessin, als er die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte mit der Zunge und sagte ärgerlich:

"Laßt mich mit euren Albernheiten zufrieden! Prinzessinnen, welche Pfeffernusse baden können, giebt es nicht."

Am schlimmsten ging es aber bem König bei ber britten, obwohl sie die schönste und klügste war. Denn sie ließ ihn gar nicht bis zu seiner Frage kommen, sondern ehe er sie noch hatte thun können, fragte sie selbst, ob er wohl auch das Brummeisen zu spielen verstünde? Und als er dies verneinte, gab sie ihm einen Korb und meinte, es thue ihr herzlich leid. Er gefalle ihr sonst ganz gut; aber sie höre das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht spielen könne.

Da fuhr der König mit dem Minister wieder nach Haus, und als er aus dem Wagen stieg, sagte er recht niedergeschlagen: "Das wäre also nichts gewesen!"

Aber ein König muß burchaus eine Königin haben, und nach längerer Zeit ließ er daher ben Minister noch einmal zu sich kommen und eröffnete ihm, er habe es aufgegeben, eine Frau zu finden, die Pfeffernüsse bachen könne, und beschlossen, die Krinzessin zu heiraten, welche sie das mals zuerst besucht hätten. "Es ist die, welche die kleinen Mandelkuchen zu backen versteht," fügte er hinzu. "Gehe hin und frage, ob sie meine Frau werden will."

Am nächsten Tage kam der Minister zuruck und erzählte, daß die Prinzessin nicht zu haben sei. Sie hätte den König aus dem Lande, wo die Kapern wachsen, gesheiratet.

"Nun, dann gehe zur zweiten Prinzessin!" Allein der Minister kam auch dieses Mal wieder unverrichteter Dinge zu Hause: Der alte König habe gesagt, er bedaure unendlich, aber seine Tochter sei leider gestorben, und so könne er sie ihm nicht geben.

Da besann sich ber König lange; weil er aber burchaus eine Königin haben wollte, so befahl er bem Minister, er solle boch auch noch einmal zur britten Prinzessin gehen, vielleicht habe sie sich inzwischen anders besonnen. Und ber Minister mußte gehorchen, obgleich er sehr wenig Lust verspürte und obschon ihm auch seine Frau sagte, daß es gewiß recht unnüß wäre. Der König aber wartete ängstlich auf seine Rückfunst. Denn er gedachte der Frage wegen des Brummeisens, und die Erinnerung daran war ihm ärgerlich.

Die britte Prinzessin jedoch empfing den Minister sehr freundlich und sagte zu ihm, eigentlich hätte sie sich ganz bestimmt vorgenommen, nur einen Mann zu nehmen, der das Brummeisen zu spielen verstünde. Aber Träume seien Schäume, und besonders Jugendträume! Sie sähe ein, daß sich ihr Bunsch nicht erfüllen ließe, und da der König ihr sonst sehr gut gefalle, so wolle sie ihn schon zum Manne nehmen.

Da fuhr ber Minister zurück, was die Pferbe jagen wollten, und der König umarmte ihn und gab ihm den großen Schranzenorden mit Brettern, den Orden am Hals und die Bretter noch höher zu tragen. Bunte Fahnen wurden in der Stadt ausgehangen, Guirlanden von einem Haus zum andern quer über die Straßen gezogen und die Hochzeit so herrlich geseiert, daß die Leute vierzehn Tage von weiter nichts sprachen.

Der König und die junge Königin aber lebten in Lust und Freude ein ganzes Jahr lang. Der König hatte die Pfeffernusse und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen.

Eines Tages jedoch stand der König früh mit dem falschen Beine zuerst aus dem Bette auf, und alles ging verkehrt. Es regnete den ganzen Tag; der Reichsapfel siel hin, und das kleine Kreuz, was oben drauf ist, brach ab; dann kam der Hosmaler und brachte die neue Karte vom Königreiche, und als der König sie besah, war das Land rot angestrichen statt blau, wie er besohlen; und endlich, die Königin hatte Kopfschwerzen.

Da geschah es, daß das Chepaar sich zum erstenmale zankte; warum, wußten sie am anderen Morgen selbst nicht mehr, oder wenn sie es wußten, wollten sie es wenigstens nicht sagen. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippisch und behielt stets das letzte Wort. Nachsdem sie sich beide lange Zeit hin und her gestritten, zuckte die Königin endlich verächtlich mit den Achseln und sagte:

"Ich bächte, du wärest nun endlich still und hörtest auf, alles zu tadeln, was dir vor die Augen kommt! Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spielen."

Aber kaum war ihr dies noch entschlüpft, als der König ihr schon ins Wort fiel und giftig antwortete: "Und du kannst nicht einmal Pfeffernüsse backen!"

Da blieb die Königin zum erstenmale die Antwort schulbig und wurde ganz still, und beide gingen ohne weiter ein Wort zu wechseln auseinander, jedes in seine Stube. Hier setzt sich die Königin in die Sophaecke und weinte und dachte: "Was du doch für eine thörichte Frau bist! Wo hast du nur deinen Verstand gehabt? Dümmer hättest du es gar nicht ansangen können!"

Der König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und sagte: "Es ist doch ein wahres Glück, daß meine Frau keine Pseffernusse backen kann! Was hätte ich sonst erwidern sollen, als sie mir vorwarf, daß ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde?!"

Nachdem er dies wenigstens dreis oder viermal wiedersholt hatte, wurde er immer vergnügter. Er fing an seine Lieblingsmelodie zu pfeisen, besah sich dann das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Taschentuch einen Spinnen-

faben abzuwischen, der der Königin gerade über die Rase herabhing, und sagte endlich:

"Sie hat sich gewiß recht geärgert, die gute, kleine Frau! Ich werde einmal sehen, was sie macht!"

Damit ging er zur Thür hinaus auf ben langen Gang, auf welchen alle Zimmer mündeten. Weil aber an diesem Tage alles verkehrt ging, so hatte der Kammerdiener verzgessen die Lampen anzuzünden, obgleich es schon acht Uhr abends und stockdunkel war.

Daher streckte ber König die Hände vor sich, um sich nicht zu stoßen, und tappte vorsichtig an der Wand hin. Plötlich fühlte er etwas Weiches. "Wer ist da?" fragte er.

"Ich bin es," antwortete bie Rönigin.

"Was suchst bu, mein Schat?"

"Ich wollte dich um Berzeihung bitten," erwiderte bie Königin, "weil ich bich so gekränkt habe."

"Das brauchst du gar nicht!" sagte der König und fiel ihr um den Hals. "Ich habe mehr Schuld als du, und längst alles vergessen. Aber, weißt du, zwei Worte wollen wir in unserem Königreiche bei Todesstrase verbieten lassen, Brummeisen und —

"Und Pfeffernusse," fiel die Königin lachend ein, indem fie fich heimlich noch ein paar Thränen aus den Augen wischte — und damit hat die Geschichte ein Ende.

# Der Wunschring.

Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Heze vorbeigeschlichen und rief ihm zu: "Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? Geh' zwei Tage lang geradeaus, dis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ift dein Glück gemacht."

Der Bauer ließ sich bas nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf ben Weg. Nach zwei Tagen sand er die Tanne. Er ging sosort daran sie zu fällen, und in dem Augenblicke, wo sie umftürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, siel aus ihrem höchsten Wipsel ein Rest mit zwei Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen, und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Abler heraus, und aus dem andern siel ein kleiner goldner King. Der Abler wuchs zusehends, dis er wohl halbe Manneshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er sie probieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann:

"Du haft mich erlöft! Nimm zum Dank ben Ring, ber in bem anderen Gi gewesen ist! Es ift ein Bunsch-

ring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Bunsch aussprichst, wird er alsbald in Ersüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Bunsch im Ring. Ist der gethan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren, und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf daß es dich nicht nachher gereue."

Darauf erhob sich ber Abler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Areisen über bem Haupte bes Bauers und schoß bann wie ein Pfeil nach Morgen.

Der Bauer nahm ben Ring, stedte ihn an ben Finger und begab fich auf ben Beimweg. Als es Abend mar. lanate er in einer Stadt an: da ftand ber Golbichmieb im Laden und hatte viel fostliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte ihn, mas er wohl wert ware. "Einen Pappenftiel!" versette ber Golbichmieb. Da lachte ber Bauer laut auf und erzählte ihm. bak es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zufammen, die jener feil hielte. Doch ber Golbichmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lub ben Bauer ein, über Racht bei ihm ju bleiben, und fagte: "Ginen Mann, wie bich, mit foldem Rleinobe zu beherbergen, bringt Glud: bleibe bei mir!", bewirtete ihn aufs schönfte mit Wein und glatten Worten, und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt ben Ring vom Finger und ftedte ihm ftatt beffen einen gang gleichen, gewöhnlichen Ring an.

Am nächsten Morgen konnte es ber Golbschmied kaum erwarten, daß der Bauer aufbräche. Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach: "Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh ausmachst."

Sobald der Bauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloß die Läden, damit niemand etwas sabe, riegelte

bann auch noch die Thüre hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring und rief: "Ich will gleich hunderttausend Thaler haben."

Raum hatte er dies ausgesprochen, so fing es an Thaler zu regnen, harte, blanke Thaler, als wenn es mit Mulben aösse, und die Thaler schlugen ihm auf Roof. Schultern und Arme. Er fing an fläglich zu schreien und wollte zur Thure fpringen, boch ehe er fie erreichen und aufriegeln konnte. fturzte er, am ganzen Leibe blutend, zu Boben. Aber bas Thalerreanen nahm fein Ende, und balb brach bon ber Last die Diele zusammen, und ber Goldschmied mitsamt bem Gelbe fturzte in ben tiefen Reller. Darauf reanete es immer weiter, bis die hunderttausend voll maren, und zulett lag der Goldschmied tot im Reller und auf ihm bas viele Geld. Bon dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt, und als fie ben Goldschmied tot unter bem Gelbe liegen fanden, sprachen fie: "Es ift doch ein großes Unglud, wenn ber Segen fo knuppelbid kommt." Darauf tamen auch die Erben und teilten.

Unterbes ging ber Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. "Nun kann es uns gar nicht sehlen, liebe Frau," sagte er. "Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen."

Doch die Frau wußte gleich guten Rat. "Was meinst du," sagte sie, "wenn wir uns noch etwas Acker wünscheten? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen unsere Acker hinein; den wollen wir uns wünschen."

"Das wäre der Mühe wert," erwiderte der Mann. "Wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, können wir ihn uns vielleicht kaufen." Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller An-

strengung, und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, so daß sie sich den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrig blieb. "Siehst du!" sagte der Mann, "wir haben den Zwickel, und der Wunsch ist immer noch frei."

Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu. "Frau," entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übrig gebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, "was wollen wir wegen solch einer Lumperei unsern Wunsch vergeben. Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so."

Und richtig, nach abermals einem Jahre waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte: "Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte. Was wir für ein Glück haben!" Doch die Frau redete ihrem Manne ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen.

"Ich kenne dich gar nicht wieder," versetzte sie ärgerlich. "Früher hast du immer geklagt und gebarmt und die alles mögliche gewünscht, und jetzt, wo du's haben kannst, wie du's willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und läßt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein, alle Truhen voll Geld haben — und kannst dich nicht entsschließen, was du wählen willst."

"Laß boch bein ewiges Drängen und Treiben," erwisberte ber Bauer. "Wir sind beibe noch jung, und das Leben ist lang. Ein Bunsch ist nur in dem Ringe, und ber ist bald verthan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so herauf gekommen, daß sich alle Welt wundert?

Also sei verständig. Du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten."

Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre, denn Scheuern und Rammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller, und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wollte er die ganze Welt verdienen, nach der Besper aber behäbig und zufrieden vor der Hausthüre saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ.

So verging Jahr um Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedesmal erwiderte, es habe noch vollauf Zeit, und das beste falle einem stets zuletzt ein, so that sie es immer seltener, und zuletzt kam es kaum noch vor, daß auch nur von dem Ringe gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl zwanzigmal am Finger um und besah sich ihn, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen.

Und dreißig und vierzig Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der Wunsch aber war immer noch nicht gethan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben.

Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eins von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn:

"Laßt ben Bater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ift wohl ein liebes Anbenken. Und die Mutter besah sich ben Ring auch so oft; am Ende hat sie ihn bem Bater in ihren jungen Tagen geschenkt."

So wurde benn ber alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war, und boch soviel Glück ins Haus gebracht hatte, als ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist; und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch viel mehr wert, wie gut Ding in schlechter.

### Die drei Schwestern mit den glasernen Bergen.

Es giebt Menschen mit gläsernen Herzen. Wenn man leise baran rührt, klingen sie so fein wie silberne Glocken. Stößt man jedoch derb daran, so gehen sie entzwei.

Da war nun auch ein Königspaar, bas besaß brei Töchter, und alle brei hatten gläserne Herzen. "Kinder," sagte die Königin, "nehmt euch mit euren Herzen in acht, sie sind eine zerbrechliche Ware!" Und sie thaten es auch.

Eines Tages jedoch lehnte sich die älteste Schwester zum Fenster hinaus über die Brüstung und sah hinab in den Garten, wie die Bienen und Schmetterlinge um die Levkojen flogen. Dabei drückte sie sich ihr Herz: kling, ging es, wie wenn etwas zerspringt, und sie siel hin und war tot.

Wieber nach einiger Zeit trank die zweite Tochter eine Tasse zu heißen Kasse. Da gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas springt, nur etwas seiner wie das erste Mal, und auch sie siel um. Da hob sie ihre Mutter auf und besah sie, merkte aber bald zu ihrer Freude, daß sie nicht tot war, sondern daß ihr Herz nur einen Sprung bekommen hatte, jedoch noch hielt.

"Was sollen wir nun mit unserer Tochter ansangen?" ratschlagten der König und die Königin. "Sie hat einen Sprung im Herzen, und wenn er auch nur fein ist, so

wird es doch leicht ganz entzwei gehen. Wir muffen fie febr in acht nehmen."

Aber die Prinzessin sagte: "Laßt mich nur! Manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, nachher gerade noch recht lange!" —

Indessen war die jüngste Königstochter auch groß geworden, und so schön, gut und verständig, daß von allen Seiten Königssöhne herbeiströmten und um sie freiten. Doch der alte König war durch Schaden klug geworden und sagte: "Ich habe nur noch eine ganze Tochter, und auch die hat ein gläsernes Herz. Soll ich sie jemandem geben, so muß es ein König sein, der zugleich Glaser ist und mit so zerdrechlicher Ware umzugehen versteht." Allein es war unter den vielen Freiern nicht einer, der sich gleichzeitig auf die Glaserei gelegt hätte, und so mußten sie alle wieder abziehen. —

Da war nun unter ben Ebelknaben im Schloß bes Königs einer, ber war beinahe fertig. Wenn er noch breimal ber jüngsten Königstochter die Schleppe getragen hatte, so war er Ebelmann. Dann gratulierte ihm ber König und sagte ihm: "Du bist nun fertig und Ebelmann. Ich banke dir. Du kannst gehen."

Als er nun das erste Mal der Prinzessin die Schleppe trug, sah er, daß sie einen ganz königlichen Gang hatte. Als er sie ihr das zweite Mal trug, sagte die Prinzessin: "Laß einmal einen Augenblick die Schleppe los, gieb mir deine Hand und führe mich die Treppe hinauf, aber sein zierlich, wie es sich für einen Ebelknaben, der eine Königstochter führt, schickt." Als er dies that, sah er, daß sie auch eine ganz königliche Hand hatte. Sie aber merkte auch etwas; was es aber war, will ich erst nachher sagen. Endlich, als er ihr das dritte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter um und sagte zu ihm: "Wie

reizend du mir meine Schleppe trägst! So reizend hat sie mir noch keiner getragen." Da merkte der Edelknabe, daß sie auch eine ganz königliche Sprache führte. Damit war er nun aber fertig und Sdelmann. Der König dankte und gratulierte ihm und sagte, er könne nun gehen.

Alls er ging, ftand die Königstochter an ber Gartenthure und fprach zu ihm: "Du haft mir fo reizend die Schleppe getragen, wie fein anderer. Wenn du doch Glafer

und König wärst!"

Darauf antwortete er, er wolle sich alle Mühe geben, es zu werden; sie möge nur auf ihn warten, er käme gewiß wieder.

Er ging also zu einem Glaser und fragte ihn, ob er nicht einen Glaserjungen gebrauchen könne. "Jawohl," erwiderte dieser, "aber du mußt vier Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahre lernst du die Semmeln vom Bäcker holen und die Kinder waschen, kämmen und anziehen. Im zweiten lernst du die Rigen mit Kitt verschmieren, im dritten Glas schneiden und einsehen und im vierten wirst du Meister."

Darauf fragte er den Glaser, ob er nicht von hinten anfangen könne, weil es dann doch schneller ginge. Indes der Glaser bedeutete ihn, daß ein ordentlicher Glaser immer von vorn anfangen muffe, sonst wurde nichts Gescheites daraus.

Damit gab er sich zufrieden. Im ersten Jahre holte er also die Semmeln vom Bäcker, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt, im dritten lernte er Glas schneiden und einsetzen und im vierten Jahre wurde er Meister. Darauf zog er sich wieder seine Edelmannskleider an, nahm Absichied von seinem Lehrherrn und überlegte sich, wie er es ansinge, um nun auch noch König zu werden.

Bährend er so auf der Straße ganz in Gedanken versunken einherging und aufs Pflaster sah, trat ein Mann an ihn heran und fragte, ob er etwas verloren habe, daß er immer so auf die Erde sähe. Da erwiderte er: verloren habe er zwar nichts, aber suchen thäte er doch etwas, nämlich ein Königreich; und fragte ihn, ob er nicht wisse, was er zu beginnen habe, um König zu werden.

"Wenn bu ein Glaser warft", sagte ber Mann, "wüßte ich icon Rat."

"Ich bin ja gerade ein Glaser!" antwortete er, "und eben fertig geworden!"

Als er dies gesagt, erzählte ihm der Mann die Geschichte von den drei Schwestern mit den gläsernen Herzen, und wie der alte König durchauß seine Tochter nur einem Glaser vermählen wolle. "Anfangs," so sprach er, "war noch die Bedingung, daß der Glaser, der sie bekäme, auch noch ein König oder ein Königssohn sein müsse; weil sich aber keiner sinden will, der alles beides ist, Glaser und König zugleich, so hat er etwas nachgegeben, wie es der Klügste immer thun muß, und zwei andere Bedingungen gestellt. Glaser muß er freilich immer noch sein, dabei bleibt es!"

"Belches sind benn die beiben Bebingungen?" fragte ber junge Ebelmann.

"Er muß der Prinzessin gefallen und Sammtpatschen haben. Rommt nun ein Glaser, welcher der Prinzessin geställt und auch Sammtpatschen hat, so will ihm der König seine Tochter geben, und ihn später, wenn er tot ist, zum König machen. Es sind nun auch schon eine Menge Glaser auf dem Schloß gewesen, aber der Prinzessin wollte keiner gefallen. Außerdem hatten sie auch alle keine Sammtpatschen, sondern grobe Hände, wie das von gewöhnlichen Glasern nicht anders zu erwarten ist."

Als dies der junge Sbelmann vernommen, ging er in das Schloß, entdeckte sich dem König, erinnerte ihn daran, daß er seiner Tochter zuliebe Glaser geworden und sie nun gar gern heiraten und nach seinem Tode König werden wolle.

Da ließ der König die Prinzessin rusen und fragte sie, ob der junge Edelmann ihr gesiele, und als sie dies bejahte, weil sie ihn gleich erkannte, sagte er dann weiter, er solle nun auch seine Handschuhe ausziehen und zeigen, ob er auch Sammtpatschen habe. Aber die Prinzessin meinte, dies sei ganz unnötig, sie wisse es ganz genau, daß er wirklich Sammtpatschen habe. Sie hätte es schon damals gemerkt, als er sie die Treppe hinausgeführt hätte.

So waren benn beibe Bebingungen erfüllt, und ba bie Prinzessin einen Glaser zum Mann bekam, und noch bazu einen mit Sammtpatschen, so nahm er ihr Herz sehr in

acht, und es hielt bis an ihr seliges Enbe.

Die zweite Schwester aber, welche schon ben Sprung hatte, wurde die Tante und zwar die allerbeste Tante der Welt. Dies versicherten nicht bloß die Kinder, welche der junge Edelmann und die Prinzessin zusammen bekamen, sondern auch alle anderen Leute. Die kleinen Prinzessinnen lehrte sie lesen, beten und Kuppenkleider machen; den Prinzen aber besah sie Gensuren. Wer eine gute Censur hatte, wurde sehr gelobt und bekam etwas geschenkt; hatte aber einmal einer eine schlechte Censur, dann gab sie ihm einen Kahentopf und sprach: "Sage einmal, du sauberer Prinz, was du dir eigentlich vorstellst? Was willst du später einmal werden? Heraus mit der Sprache! Run, wird's balb?"

Und wenn er dann schnuckte und sagte: "Kö-Kö-Kö-König!" sachte sie und fragte: "König? Wohl König Midas? König Midas Hochgeboren mit zwei langen Efels-

ohren!" Dann schämte fich ber, welcher bie schlechte Cenfur bekommen hatte, gewaltig.

Und auch diese zweite Prinzessin wurde steinalt, obwohl ihr Herz einen Sprung hatte. Wenn sich jemand darüber wunderte, sagte sie regelmäßig: "Was in der Jugend einen Sprung kriegt und geht nicht gleich entzwei, das hält nachher oft gerade noch recht lange." —

Und das ist auch wahr. Denn meine Mutter hat auch so ein altes Sahnentöpschen, weiß, mit kleinen bunten Blumensträußchen besäet, das hat einen Sprung, solange ich benken kann, und hält immer noch; und seit es meine Mutter hat, sind schon so viele neue Sahnentöpschen gekauft und immer wieder zerbrochen worden, daß man sie gar nicht zählen kann.

## Eine Rindergeschichte.

Der Kirchhof, auf dem die zwei kleinen Kinder spielten. pon benen ich euch beute erzählen will. lag hoch oben auf bem arunen Bergeshange. Das Dörfchen, ju bem er gehörte, lag ichon boch genug über bem malbigen Thal. fo baß die Wolfen es oft verbectten, wenn man unten auf bem blauen Fluffe vorüberfuhr. Doch ber Kirchhof lag noch höher über dem Dorf, so daß seine vielen schwarzen Preuze recht in den blauen Simmel bineinragten. Es war ziemlich mubiam für die Leute, ihre Berftorbenen aus dem Dorfe nach dem Kirchhof zu tragen, denn der Weg war fteil und fteinig, bis man zu ber grünen Matte tam, auf ber ber Rirchhof lag; boch fie thaten es gern. Bergbewohner können es nicht im Thal aushalten; da wird es ihnen fo bumpf und angstlich zu Mut, wie uns in einem tiefen Reller - und ihre Toten noch weniger. Soch oben auf bem Berge muffen fie begraben fein, fo bak fie weit hinaus ins Land seben konnen, und hinunter ins Thal, wo die Schiffe fahren.

Ganz in der Ede des Kirchhofes war ein verlaffenes Grab. Es wuchs nur Gras auf ihm und in dem Grafe ganz verstedt ein paar wilde weiße oder blaue Blümchen, die niemand gepflanzt hatte. Denn in dem Grabe lag ein alter Hagestolz, der weder Weib, noch Kind, noch sonst

irgend jemand hinterlassen hatte, der sich um ihn bekümmerte. Aus fremdem Lande war er gekommen, woher, das wußte keiner. Er war jeden Morgen auf die Ruppe des Berges gestiegen und hatte dort stundenlang gesessen. Aber bald war er gestorben und man hatte ihn begraben. Einen Namen hatte er ja sicher gehabt; wie er aber gelautet, wußte ebensalls niemand, nicht einmal der Totengräber. Im Kirchenbuche standen nur drei Kreuze und dahinter "ein alter fremder Hagestolz, gestorben am so und so vielten, im Jahre des Herrn so und so."

Das ift nun freilich sehr wenig; aber die zwei kleinen Kinder des Totengräbers, von denen ich eben erzählen wollte, hatten das alte verlassene Grab in der Kirchhofsete ganz besonders gern; denn es war ihnen erlaubt, auf ihm zu spielen und herumzutrampeln, soviel sie Lust hatten, während sie die andern Gräber nicht anrühren durften. Diese waren alle sehr sorgfältig in stand gehalten; das Gras war frisch geschoren und dicht wie Sammt, auch blühten allerhand Blumen auf ihnen, die der Totengräber täglich mit großer Sorgsalt begoß, wozu er sich das Wasser mühsam aus dem Dorsbrunnen herausschleppen mußte. Auf vielen lagen auch Kränze und bunte Bänder.

"Trinchen," sagte der kleine Knade, der vor dem verlassenen Grabe kniete, indem er sich wohlgesällig das Loch besah, welches er in die Seitenwand des Grabes mit seinen kleinen Händen hineingegraben hatte, "Trinchen, unser Haus ist fertig. Ich habe es mit bunten Steinchen ausgepflastert und Blumenblätter darauf gestreut. Ich din der Bater und du bist die Mutter. — Guten Morgen, Mutter, was machen unsre Kinder?"

"Sans," entgegnete bie Rleine, "bu mußt nicht so rasch spielen. Ich habe noch keine Rinder, aber ich werbe gleich welche bekommen." Darauf lief sie zwischen ben Grabern

und Buschen umher und kam, beide hande mit Schneden gefüllt, wieder:

"Höre, Bater, ich habe schon sieben Kinder, sieben wunderschöne Schnedenkinder!"

"Dann wollen wir fie gleich zu Bett bringen, benn es ift fcon spät."

Sie pflückten grüne Blätter ab, legten fie in bas Loch, bie bunten Schneckenhäuser barauf, und beckten jedes wieder mit einem grünen Blatte zu.

"Jest sei einmal still, Hänschen," rief bas kleine Mäbchen, "ich muß meine Kinder einsingen; das muß ich ganz allein machen. Der Bater singt nie mit. Du kannst unterdessen noch auf die Arbeit geben."

Und hanschen lief fort, und Trinchen sang mit gang feiner Stimme:

"Schlaft mir allzusammen ein, Meine sieben Kinderlein In euren weichen Betten. Schlummert süß und schlafet aus, Stedt mir keins die Beinchen 'raus Unter eurer Deck!"

Aber das eine Blatt begann sich zu bewegen, und eine von den Schnecken steckte unter demselben ihren Kopf mit den seinen Hörnern hervor. Da tippte die Kleine sie mit dem Finger auf den Kopf und sagte: "Warte, Gustel, du bist immer die Unartigste! Heute früh hast du dich schon nicht wollen kämmen lassen. Willst du gleich wieder ins Bett!" Und sie sang noch einmal:

"Schlummert suß und schlafet aus, Stedt mir keins die Beinchen 'raus Unter eurer Dece!

Seid ihr dann geschlafen ein, Fliegt ein Engel ins Zimmer rein, Besieht sich alle sieben: Deine Kinder sind alle weiß und rot, Ein' schönen Gruß vom lieben Gott, Ob sie auch fromm geblieben? Weine sieben Kinder sind alle fromm, Sie woll'n gern in den Himmel komm'n, Schön Dank für Milch und Wecken. Bring' wieder einen Gruß nach Haus: Es stede auch keins die Beinchen 'raus Wehr unter seiner Decke."

Als sie ausgesungen hatte, waren die sieben Schnecken wirklich alle eingeschlasen, wenigstens lagen sie ganz still, und da Hänschen immer noch nicht zurücksehrte, lief die Kleine noch einmal im Kirchhof umber und suchte neue Schnecken. Sie sammelte eine große Zahl in ihrer Schürze und kehrte mit ihnen zum Grabe zurück. Da saß Hänschen und wartete.

"Bater," rief sie ihm entgegen, "ich habe noch hundert Kinder gekriegt!"

"Höre, Frau," erwiderte der Kleine, "hundert Kinder sind sehr viel. Wir haben bloß einen Buppenteller und zwei Puppengabeln. Womit sollen die Kinder effen? Hundert Kinder hat auch gar keine Mutter. Es giebt auch nicht hundert Namen. Wie sollen wir unsre Kinder tausen? Trag sie wieder fort!"

"Nein, Hänschen," sagte das kleine Mädchen, "hundert Kinder sind sehr hübsch. Ich brauche sie alle." —

Indem kam die junge Frau des Totengräbers mit zwei großen Butterbroten, denn die Vesperstunde hatte geschlagen. Sie kuste die beiden Kinder, hob sie auf, setzte sie auf das Grab und sagte: "Nehmt eure neuen Schürzen hübsch in acht." — Da saßen sie nun stumm wie die Spatzen und afen. —

Aber ber alte Hagestolz in seinem einsamen Grabe hatte alles vernommen; benn bie Toten hören alles sehr

genau, was man an ihrem Grabe fpricht. Er bachte an die Reit, wo er noch ein kleiner Anabe gewesen war. Da hatte er auch ein kleines Mädchen gekannt, und fie hatten zusammen gespielt, hatten Säuser gebaut und waren Mann und Frau gewesen. Und dann bachte er an die spätere Beit, wo er bas fleine Dabchen noch einmal gesehen hatte. wie es schon erwachsen war. Nachher hatte er nie wieder etwas von ihr gehört, benn er war feine eigenen Wege gegangen, und die mußten wohl nicht febr ichon gewesen fein, benn je mehr er baran bachte, und je mehr oben auf seinem Grabe die Rinder schwatten, um fo trauriger murbe er. Er fing an zu weinen und weinte immer mehr. Und als die Totengraberfrau die Rinder auf fein Grab fette, und fie ihm nun gerade auf der Bruft fagen, weinte er noch viel mehr. Er versuchte seine Urme auszustrecken. benn es war ihm so, als musse er die Rinder an sein Berg bruden. Aber es ging nicht; benn auf ihm lagen feche Ruß Erde, und feche Buß Erde wiegen schwer, febr Da weinte er noch mehr; und er weinte immer noch, als die Totengräberfrau längst die Rinder geholt und zu Bett gebracht hatte.

Als aber ber Totengräber am nächsten Worgen burch ben Kirchhof ging, da war aus bem alten verlassenen Grabe eine Quelle entsprungen. Das waren die Thränen, die der alte Hagestolz geweint hatte. Sie rieselte hell aus dem Grabhügel hervor und kam gerade aus dem Loche, wo die beiden Kinder ihr kleines Häuschen hineingegraben hatten. Da freute sich der Totengräber, denn nun brauchte er das Wasser zum Begießen der Blumen nicht mehr aus dem Dorfe den steilen Weg hinauszutragen. Er machte sür die Quelle eine ordentliche Leitung und faßte sie mit großen Steinen ein. Von jetzt an begoß er mit dem Wasser der neuen Quelle alle Gräber auf dem Kirchhofe,

und die Blumen auf ihnen blühten nun schöner wie je zuvor. Nur das Grab, worin der alte Hagestolz lag, begoß er nicht, denn es war ja ein altes, verlassenes Grab, nach dem niemand fragte. Tropdem wuchsen aber auf ihm die wilden Bergblumen üppiger wie an jedem anderen Orte, und die beiden Kinder saßen oft an der Quelle, bauten Mühlen und ließen Papierkähnchen auf ihr ichwimmen.

## Sepp auf der Freite.

"Es ist heute Kirchweih'," sagte die alte Bauerfrau, die seit fünf Jahren gichtbrüchig im Bette lag, indem sie sich mühsam aufrichtete und mit ihren zitternden Händen ein großes Tuch um den Kopf band, welches sie so oft wieder abnahm und umband, die vorn mitten auf der Stirn eine große Schleise stand, wie vier Windmühlensstügel — "es ist heute Kirchweih', Sepp, und du wirst heute Abend wieder allein zu Tanze gehen, wie voriges Jahr und wie vorvoriges und wie immer. Hast du mir nicht bestimmt versprochen, dir in diesem Jahre eine Frau zu nehmen? Aber es wird wohl nichts werden solange ich lebe, und nachher auch nichts. Wenn das dein Bater hätte erleben müssen! Willst du ein alter Hagestolz werden? Weißt du nicht, was die Mädchen singen?:

"Klipper, klapper Hagestolz, Geh' in' Wald und such' dir Holz, Dürres Holz im grünen Wald, Denn es wird im Winter kalt — Jetzt ist's noch gelinder. Ob's auch brennt und ob's nicht rußt, — Daß du nicht so frieren mußt — Frag' die Bettelkinder!"

Da antwortete ber Sohn kleinlaut, daß die Mädchen im Dorf ihm alle gleich gut gefielen, und daß er nicht

wisse, welches er wählen solle. "So geh ins Dorf," sagte bie Mutter, "achte genau barauf, was bie Mäbchen, von benen bu glaubst, daß sie für dich passen, machen, und bann komm zurück und sag mir's."

Und ber Sepp ging. —

"Nun," rief bie Mutter, als er wieber zurücksehrte, "wie war's? Wo bist bu gewesen?"

"Buerst bei ber Ursel; kam eben aus der Kirche; hatte ein schönes Kleid an und neue Ohrringe."

Da seuszte die Mutter und sagte: "Geht sie oft in die Kirche, wird sie den lieben Gott bald vergessen lernen. Der Müller hört die Mühle auch nicht klappern. Nichts für dich, mein Jung'. Wohin bist du nachher gegangen?"

"Bur Rath', Mutter."

"Was that fie?"

"Stand in ber Ruche und ruckte an allen Töpfen und Tellern."

"Wie faben die Töpfe aus?"

"Schwarz."

"Und die Finger?"

"Schlider, Schleder," fagte barauf bie Mutter:

"Schlicker, Schlecker! Raschig und lecker! Backt sich Kuchen und süßen Brei, Bergißt die Kinder und's Bieh dabei.

Laß fie laufen, Sepp!"

"Darauf bin ich zur Bärbel gegangen. Saß im Garten und machte brei Kränze. Einen von Beilchen, einen von Rosen, einen von Nelken. Fragte mich, welchen sie heute zur Kirchweih' aussehen sollte."

Da schwieg die Mutter eine Beile und sagte bann:

"Ein filbernes Herrchen Und ein golbenes Närrchen, Giebt 'ne kupferne Eh' Und viel eisernes Weh!

Beiter, mein Jung'!"

"Zu viert bin ich zur Gret' gekommen. Stand vor ber Hausthure an ber Straße und gab ben armen Leuten Butterbrote."

Da schüttelte die Mutter den Kopf und sagte: "Thut sie heut' etwas, was alle Leute sehen sollen, thut sie ein anderes Mal wohl etwas, was keiner sehen soll. Steht sie am Tag vor der Hausthür, hat sie wohl am Abend auch schon dahinter gestanden. Wenn der Herr mittags aufs Feld kommt, während die Leute essen, springen nur die saulen Knechte auf, um zu mähen; die sleißigen bleiben sitzen. Bleib' lieber ledig, Sepp, eh du die nimmst! — Bist du nicht weiter gekommen?"

"Bulett bin ich noch zur Unne gegangen."

"Was that sie?"

"Gar nichts, Mutter!"

"Sie wird boch irgend etwas gethan haben?" fragte bie alte Bauerfrau noch einmal. "Nichts ist sehr wenig, Sepp!"

"Behüt' Gott," antwortete der Sohn, "fie machte gar nichts; könnt euch drauf verlassen!"

"Dann nimm die Anne, mein Jung'! Das giebt die besten Weiber, die gar nichts thun, was die Burschen erzählen können!"

Und der Sepp nahm die Anne und wurde überglücklich, und sagte später noch oft zu seiner Mutter: "Wutter, Ihr hattet Recht mit Euerem Rat:

Die Urfel und Kath', Die Barbel und Gret', Die wiegen zusamm' Richt halb meine Ann'!

Jeht könnt' ich Euch schon viel von ihr erzählen — aber ich thu's nicht."

**~~~~~** 

# Beino im Sumpf.

"Unser Sohn ist ein großer Jäger," sagte ber alte König. "Er reitet alle Tage mit der Armbrust in den Wald. Aber er bringt nie ein Wild zurück, soviel er auch erlegt; benn er schenkt alles, was er schießt, den armen Leuten. Es ist ein sehr auter Mensch!"

So sagte ber alte König zur Königin. Doch bie Rehe im Walbe bachten etwas ganz anderes. Sie hatten gar keine Furcht vor Heino; benn sie kannten ihn schon lange und wußten, daß er ihnen nichts zuleibe that. Er ritt ja immer nur durch ben Walb hindurch bis an das Walbende; und am Walbende stand ein kleines Häuschen, sast ganz zugedeckt von Bäumen und Gesträuch, und Fenster und Hausthüre fast ganz zugewachsen von Epheu und Geißblatt. Bor der Thür aber stand Blauäuglein, und wenn sie den Königssohn kommen sah, leuchteten ihre großen blauen Augen vor Freude wie zwei Sterne und beschienen ihr ganzes Gesicht.

Doch Heino brachte immer und immer kein Wild zu Hause und wollte stets allein reiten; und wenn sein Bater mit ihm ritt, traf er nichts. Da merkte der alte König wohl, daß es etwas Besonderes mit dem Jagen sein müsse. Er ließ einen Diener heimlich Heino nachschleichen und der erzählte ihm alles. Da fuhr es ihm in die Krone und er

ward sehr zornig; benn Heino war sein einziger Sohn und er gedachte ihn an die Tochter eines mächtigen Königs zu vermählen. Er rief baher zwei Jägerknechte, zeigte ihnen einen Klumpen Goldes, so groß wie ein Kopf, und versprach ihnen benselben zu schenken, wenn sie Blauäuglein umbringen würden.

Aber Blauäuglein hatte eine schneeweiße Taube, die saß jeben Tag auf dem höchsten Baume im Walde und sah nach dem Schloß. Wenn Heino zu Pferde stieg, um zu Blauäuglein zu reiten, flog sie schnell voran, schlug mit den Flügeln gegen das Fenster und rief:

"Es rascheln bie Zweiglein, Es kommt was geschritten, Herzliebstes Blauduglein, Es kommt was geritten!"

Dann ftellte fich Blauauglein vor die Hausthure und wartete, bis heino kam.

Als nun die weiße Taube die beiden Jägerknechte gegen Abend nach dem Walde schleichen sah, ahnte ihr nichts Gutes. Sie flog eilends zum Schloß an Heinos Fenster, schlug gegen die Scheiben, bis er kam und ihr aufmachte und sagte ihm alles, was sie gesehen hatte. Da stürzte er atemlos in den Wald, und als er bei dem kleinen Häuschen anlangte, hatten schon die Jägerknechte Blauäuglein gebunden und ratschlagten, wie sie es töten sollten. Da schlug er ihnen beiden die Häupter ab, trug sie nach Haus und setzte sie seinem Vater vor die Kammer auf die Schwelle.

Der alte König aber konnte die ganze Nacht nicht schlafen, sondern hörte fortwährend ein leises Wimmern und Stöhnen vor seiner Thür. Uls der Morgen graute, stand er auf und sah nach, was es wäre. Da standen die beiden Köpfe der Jägerknechte auf der Schwelle, und

zwischen beiben lag ein Brief von Heino, in dem stand geschrieben, daß er nichts mehr weder von Bater, noch von Mutter wissen wolle, und daß er sich jedwede Nacht vor Blauäugleins Haus auf die Schwelle legen würde mit dem nackten Schwert auf dem Schoß. Wer da käme ihr ein Leid zu thun, dem schlüge er das Haupt ab, wie er es den beiden Jägerknechten gethan, und wenn's der König selbst wäre.

Als ber alte König dies gelesen, ward er sehr betreten. Er ging zur Königin und erzählte ihr alles. Diese aber schalt ihn aus, daß er Blauäuglein habe wollen umbringen lassen, und saste: "Du hast alles verdorben. Wer wird nur immer gleich alles tot machen wollen! Ihr Männer seid doch gar zu schlimm, einer wie der andere! Stets heißt es: biegen oder brechen. Da sind von dir heute sechs Hemden aus der Wäsche gekommen, da sehlen wieder an allen sechsen die Hemdenkragenbänder. Wo sind sie hin? Abgerissen hast du sie wieder, weil du sie verknotet hast, anstatt sie mit Geduld auszuknüpsen. Und Heino ist gerade so wie du. Run soll ich's wieder gut machen!"

"Schon gut, schon gut," erwiderte der König, der wohl fühlte, daß die Königin recht hatte, "sei nur ruhig und höre auf zu schelten; davon wird's auch nicht besser."

Und die Königin warf sich die Nacht über unauschörlich im Bette hin und her und überlegte sich, was sie thun wolle. Sobald es hell war, ging sie auf den Anger und grub ein Kraut heraus, das war giftig und hatte schwarze Beeren. Darauf ging sie in den Wald und pflanzte es gerade an den Weg.

Als sie zurücktam, fragte sie ber König, was sie gemacht habe? Da antwortete sie: "Ich habe ihm ein Kraut in den Weg gepslanzt, darauf wächst eine rote Blume; wer sie bricht, muß sein Liebstes vergessen."

Am nächsten Morgen, als Heino burch ben Walb ging, stand bas Kraut am Wege und hatte eine schöne rote Blume getrieben, die funkelte in der Sonne und duftete so stark, daß ihm fast die Sinne vergingen. Aber obschon es über Nacht stark getaut hatte, so waren doch das Kraut sowohl, als die Blume ganz trocken. Da sagte er:

"Was ist das für ein Kraut, Ein Kraut, worauf's nicht taut?"

Da antwortete bie Blume:

"Ein Rraut, bas niemand find't, Ms nur ein Königskind!"

Darauf fragte er wieber:

"Und wenn ich bich nun brach', Du Blum' an meinem Weg?"

und die Blume erwiderte:

"So blüht' ich noch viel schöner, Du stolzer Königssohn!"

Da konnte er sich nicht halten und pflückte die Blume; und als er das gethan, hatte er sein Liebstes vergessen und ging zu seinen Eltern ins Schloß.

Als ihn seine Mutter kommen sah, hatte er die rote Blume am Wams stecken. Da wußte sie, daß alles geslungen sei, und rief den König. Der ging seinem Sohne entgegen, brachte ihm einen goldenen Helm und eine goldenen Küstung und sprach: "Ich bin alt und schwach: geh in die Welt und sieh zu, wie's draußen aussieht. Wenn du nach zwei Jahren zurückehrst, will ich dir das Königsreich geben." Darauf wählte sich Heino dreißig Knappen aus, zog mit ihnen von einem Königreich in das andere und besah sich die Herrsichkeit der Welt.

Als aber Heino nicht wiederkam, merkte Blauäuglein wohl, daß er sie verlassen habe. Jeden Morgen schickte sie die weiße Taube aus, die mußte so lange in der Welt herumsliegen, dis sie Heino gefunden. Und jeden Abend kam die weiße Taube wieder und sagte Blauäuglein, wo Heino wäre und wie es ihm ging:

"Was macht mein lieber Helb, Mein junges Königsblut?"

und die Taube antwortete:

"Er fährt in alle Welt, Und hat gar stolzen Mut!"

"Hat er noch mein vergessen, Und denkt er nimmer mein?"

"Er hat bein noch vergessen, Beim Trinken und beim Essen, Bei Regen und Sonnenschein!" —

Zwei Jahre waren schon vergangen, da kam die weiße Taube eines Abends auch wieder zurück und hatte einen Blutsleck am Flügel.

Da fragte Blauauglein:

"Bas macht mein lieber Held, Mein junges Königsblut?"

Da sah sie den Blutfleck am Flügel und wurde sehr traurig. "Ift er tot?" fragte sie.

"Wollte Gott, wollte Gott, Dag er war' tot!"

gurrte die Taube,

"Im Frewischsumpf, da ist er ertrunken, Im Frewischsumpf, da ist er versunken. Wo das Schilfgras wächst, Da liegt er berhert, Daß Gott erbarm', In der Frrwischtönigin weißem Arm!"

Da hieß Blauäuglein die weiße Taube fich auf ihre Schulter segen, damit fie ihr den Weg wiese, und machte fich auf, heino zu suchen.

Nachdem fie brei Tage gewandert mar. tam fie an ben Arrwischsumpf, wo Beino verzaubert lag. Sie sette fich ftill an ben Weg und martete, bis es Abend murbe. Als es buntel warb, bezog fich ber himmel und bie Bolten jagten. Praffelnb ichlug ber Regen in bas Erlengebufch; und nicht lange, fo fah fie fern im Sumpf bie erften blauen Flammchen auffteigen. Da ichurzte fie fich ihre Rode, ftieg beherzt hinab in bas Schilfgras und manberte vorwärts, unverrudt nach ben grrlichtern ichau-Es war ein beschwerlicher Weg; benn fie fant balb bis über die Anochel ein, ber Wind peitschte ihr bas haar um bie Schultern, daß fie fteben bleiben mußte, um es in einen großen Anoten im Raden gufammenzuschürzen, und ber Regen lief ihr über bie Wangen. Aber ber Sumpf wurde immer tiefer, und bie blauen Flammchen, welche in immer größerer Bahl an allen Orten hervorftiegen, ichienen fie affen zu wollen. Denn wenn es eine Beit lang ben Unschein gehabt, als wenn fie ftill ftanben ober gar ihr entgegenkamen, fo bag fie ichon hoffte, fie balb zu erreichen, so schwebten sie boch bald wieder bis gur Mitte bes Sumpfes gurud, ober verlöschten plöglich, um an einer entfernteren Stelle wieder aufzusteigen. Sie fant jest ichon bis fast an die Aniee ein und fonnte nicht mehr wie zwei ober brei Schritte hintereinander thun. ohne fich auszuruhen. Da hörte das Unwetter auf. Die ichmale Mondsichel trat zwischen ben Wolfen heraus, und

vor ihr inmitten einer großen dunklen Lache erhob sich bas verzauberte Schloß ber Frewischkönigin.

Beiße Stufen führten aus bem totstillen Baffer in eine große, offenstehende Salle, welche von vielen Säulen von blauem und grünem Kryftall mit goldenen Knäufen getragen wurde, und in buntem Gewirr tangten in biefer Halle eine unzählbare Menge von Arrlichtern um ein befonders hell flackerndes, hoch aus ihrer Mitte hervorschwebendes Klämmchen herum. Da lösten sich plötlich aus dem Gewühl eine Anzahl Frrlichter ab und bildeten zwei Kreise, die wirbelnd aus der Halle hervorstürzten. Und während ber eine von ihnen bicht vor ben Stufen bes Schlosses stehen blieb, näherte sich ber andere rasch. und bald erkannte Blauäuglein zwölf blaffe, aber wunderichone Jungfrauen, welche auf ber Stirn golbene Diabeme trugen, an benen fich born fleine goldene Schalen erhoben, worin die blauen Flämmchen brannten. In wildem Tanze schwebten sie an Blauäuglein heran und umringten sie; und mahrend aus dem Schlosse eine zauberische Musik erflang, sangen fie:

> "In ben Rei'n, In ben Rei'n, Holbe Schwester, Blauäuglein, herein!

"In dem Schloß, In dem Schloß, Da winkt dir ein süßer Genoß!

"Sieh, wie's blinkt! Bie er winkt, Wie er grüßt, wie er grüßend dir winkt! Bergiß, was du liebtest auf Erden, Der Unseren eine zu werden!"

Aber Blauäuglein sah die Geister mit ihren großen klaren Augen ruhig und unverwandt an und sagte: "Ihr

habt keine Macht über mich! Ob ich wieder lebendig aus bem Sumpfe komme, weiß Gott im himmel allein; wenn ich aber auch sterben muß, so werdet ihr mich doch nicht in euere Gewalt bekommen!"

Da slohen die Jungfrauen nach allen Richtungen tief in den Sumpf zurück. Statt ihrer aber schwebte der zweite Kreis Frelichter heran, der bis dahin vor den Stusen des Schlosses hin und her getanzt hatte. Das waren zwölf wunderschöne, aber totenblasse Knaben, ebenfalls mit blauen Flämmchen über den Stirnen. Sie bildeten einen Kreis um Blauäuglein und tanzten langsam um sie her, indem sie abwechselnd ihre weißen Arme hoch über ihre Häupter erhoben und rückwärts nach dem Schlosse zeigten. Und besonders einer von ihnen näherte sich immer wieder Blauäuglein, als wenn er sie umsassen.

Da zuckte es ihr durchs Herz, als wenn sie ein eiskaltes Schwert durchführe, und sie schrie laut: "Heino, Gott steh dir bei in beiner aroken Not!"

Raum hatte sie dies ausgerusen, so suhr ein heftiger Windstoß über den Sumpf und die Lichter der Jerwische verloschen. Die stille Fläche der Lache kräuselte sich und schwarze Wellen schlugen an den weißen Stusen des Schlosses empor. Dann sank das Schloß lautlos in die Tiefe und an seiner Stelle standen vier Pfähle von faulem Holz, die Überreste einer alten, heidnischen Fischerhütte. Vor Blauäuglein aber, im tiefen Sumpf bis an den Gürtel eingesunken, stand Heino, leibhaftig, wie er gewesen war, aber blaß und traurig. Die Haare hingen ihm wirr auf die Stirn, und helm und Harnisch waren verrostet.

"Bist du es, Blauäuglein?" fragte er wehmütig.

"Ja, Heino, ich bin's."

"Lag mich," erwiderte er, "ich bin ein verlorener Mann!"

Doch sie gab ihm die Hand und sprach ihm Mut ein; und er versuchte einige Schritte vorwärts zu kommen. Dann blieb er stehen und sagte:

"Blauäuglein, ich verfinke; Blauäuglein, ich ertrinke!"

Doch sie hielt ihn nur fester und entgegnete:

"Nein, Heino, du versinkst nicht; Nein, Heino, du extrinkst nicht! Halt' dich an mix nur sest, So wirst du doch exlöst!"

So half sie ihm Schritt vor Schritt vorwärts, und immer wieder blieb er stehen und sprach:

"Blauäuglein, ich verfinke; Blauäuglein, ich ertrinke!"

Und immer wieber tröftete fie ihn und fagte:

"Nein, Heino, du versinkst nicht; Nein, Heino, du ertrinkst nicht! Halt' dich an mir nur fest, So wirst du doch erlöst!"

Mit unsäglicher Mühe waren sie endlich so weit gekommen, daß sie von fern schon das Ende des Sumpses und die Straße sahen. Da blieb Heino ganz stehen und rief: "Ich kann nicht weiter, Blauäuglein! Geh du allein zurück und grüß mein Mütterchen. Du kommst wohl heraus, denn du sinkst ja nicht so tief ein; mir aber geht's saft bis ans Herz." Dabei wandte er sich um und blickte nach der Stätte zurück, wo das Schloß versunken war.

"Sieh bich nicht um!" rief Blauäuglein ängstlich. Aber sie hatte kaum Zeit gehabt, dies auszurufen, als auch schon von der Mitte des Sumpfes her ein einzelnes blaues Flämmchen auf beide zugeschwebt kam. Es näherte

sich rasch, und die Königin der Frewische stand vor ihnen. Sie hatte einen Kranz von weißen Wasserrosen auf dem Haupte, und ihr Diadem war eine goldene Schlange, welche sich leise durch ihr Haar und um ihre Stirn bewegte. Mit ihren glühenden Augen schaute sie Heino an, als wollte sie ihm dis ins Herz sehen. Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter und bat slehend: "Komm zurück, Heino!" Und er stand und sah sie an und schwankte unstät.

Da riß Blauduglein ihm das Schwert von der Seite und schwang es gegen die Frewischkönigin. Doch die Frewischkönigin lächelte und sprach: "Thörichtes Kind, was willst du mir thun? Ich din nicht von Fleisch und Blut." Und sie faßte Heino und zog ihn mit Gewalt an sich, daß ihre schwarzen Loden über sein Gesicht sielen. Da rief Blauduglein in ihrer Herzensangst: "Und bist du nicht von Fleisch und Blut, du entsehliches Weib, so ist es doch dieser hier, den ich aus deinen Händen erretten will!" Und sie zückte das Schwert noch einmal mit aller Kraft, und wie die Frewischkönigin noch einen Versuch machte, heino, dessen rechte Hand sie erfaßt hatte, mit sich sort zu reißen, rief sie: "Heino, es thut nicht weh!" und schlage den Arm dicht am Handgelenke ab.

Da verlosch auch die Flamme auf dem Haupte der Königin und fie selbst zerrann wie ein Nebelbild; die weiße Taube aber, die bisher auf der Schulter von Blauäuglein gesessen, flog auf die Schulter Heinos.

"Nun bist du erlöst, Heino!" rief Blauäuglein, als fie dies sah. "Komm, es ist nicht mehr weit zur Straße; nimm deine letzten Kräfte zusammen. Sieh, du sinkst gar nicht mehr tief ein."

Und sie gingen weiter, aber immer noch blieb Heino oft stehen und sprach:

"Blauäuglein, mein Arm brennt fehr!"

Doch fie erwiderte:

"Beino, mich ichmerzt's noch mehr!"

Aber das lette Stück mußte sie ihn fast tragen, und als er den letten Schritt aus dem Sumpse gethan, sank er totmüde auf die Straße nieder und schlief ein. Da nahm sie ihren Schleier und verband ihm den Arm, so daß er aushörte zu bluten. — Als sie sah, daß er still und ruhig schlief, zog sie sich den Ring, den er ihr geschenkt, vom Finger, stedte ihm denselben an die Hand und machte sich auf den Heimweg.

Sobald sie angekommen war, ging sie zum alten König und sagte zu ihm, indem sie ihn freudig mit ihren großen blauen Augen anblickte: "Ich habe eueren Sohn erlöst; er wird bald zu euch zurückkehren. Behüt' euch Gott, mich seht ihr nimmer wieder."

Da zog sie ber alte König an sein Herz und sprach: "Blauäuglein, meine Tochter, du kannst eine Krone tragen so stolz wie ein Königskind! Wenn du ihm verzeihen willst und einen Einarmigen zum Mann nehmen, so sollst du seine Königin sein dein Lebelang."

Als er dies gesagt, öffnete er die Thüre und herein trat Heino und schloß Blauäuglein in seine Arme. Da war große Freude im ganzen Land, und alle Leute wollten das schöne fromme Mädchen sehen, welches den Königssichn errettet hatte.

Als sie jedoch vor dem Altare standen und die Ringe wechseln sollten, vergaß Heino, daß ihm die rechte Hand sehlte, und er streckte dem Priester den Stumpf hin. Da geschah ein Wunder; denn als der Priester den Stumpf berührte, wuchs aus ihm eine neue Hand hervor, wie eine weiße Blume aus einem braunen Ast. Aber um das Handgelenk lief ein seiner roter Streif, schmal wie ein Faden, herum. Den behielt er sein ganzes Leben.

# Pedvogel und Glückskind.

In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Bater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedesmal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich sehr viel Unglück. Denn wenn er ein Glas trug, siel es ihm gewöhnlich hin; und wenn er dann weinend die Scherben auslas, schnitt er sich stets in die Finger.

So ging es in allen Dingen. Zwar die lange Tante starb eines Tages, und er pflanzte um ihr Grab soviel Büsche und Bäume, als wenn er auf ihnen noch einmal alle die Stöcke ziehen wolle, die sie auf seinem Rücken zerschlagen hatte; aber sein Unstern schien mit jedem Jahre nur mehr und mehr zuzunehmen. Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und er beschloß in die weite Welt zu gehen. "Schlechter kann's nimmer werden," dachte er; "vielleicht wird's besser." Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Thor hinaus.

Bor bem Thor, auf ber steinernen Brücke blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pseilern vorbeisschäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm sast, als wenn es ein Unrecht wäre, die Stadt, in der er solange gelebt, zu verlassen. Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plöplich der Wind den Hut vom Kopfe geweht und in den Fluß geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen, aber der Hut war schon unter der Brücke sortgeschwommen und tanzte auf der anderen Seite mitten im Strom; und jedesmal, wenn ihn eine Welle hochhob, schien er höhnisch zurückzurussen: "Abieu, Pechvogel! Ich reise; bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast."

So machte fich benn Bechvogel ohne But auf ben Beg. Luftige Gefellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luben ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzuseten. Doch er schüttelte jedesmal traurig den Ropf und sagte: "Ich passe nicht zu euch und wurde euch nicht viel Glud bringen! Augerbem beiße ich Bechvogel." Sobald fie biefen Ramen hörten, wurden die luftigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten fich eiliast aus bem Staube. Erreichte er abends mube ein Wirtshaus und faß er an einer einsamen Ede bes Schenktisches, ben Ropf auf die Sand geftütt und por fich den zinnernen Krug mit Wein, der nimmer leer werben wollte, so trat wohl zuweilen bas Wirtstöchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, daß er sich erschroden umbrehte, und fragte, warum er fo traurig fei. Wenn er aber bann feine Geschichte erzählte und gar feinen Namen nannte, schüttelte fie ben Ropf, ging zu ihrem Spinnrad gurud und ließ ihn allein figen und feinen Gedanten nachhängen. -

Nachdem Bechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne recht eigentlich zu wissen wohin. kam er eines Tages an einen wundervollen, großen Garten, ber von einem boben, vergoldeten Gelander umgeben mar. bas Gelander hindurch fab man uralte Baume und niedriges Buidwert abmedielnd mit großen Rafenplaten. Dazwifden ichlangelte fich ein Bach, über ben eine Menge fleiner Bruden führten. Bahme Siriche und Rebe fpazierten auf ben gelben Sandwegen umber, tamen bis ans Gitter, ftedten ihre Röpfe heraus, und fragen ihm bas Brot aus ber hand. In ber Mitte bes Gartens aber fah man aus ben Bäumen ein stattliches Schloß hervorragen. Die filbernen Dacher blitten in ber Sonne, und von ben Turmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging bas Geländer entlang; endlich fand er einen großen, offen ftebenben Thorweg, von bem eine lange schattige Allee gerabe auf bas Schloft führte. 3m Garten felbft mar alles ftill; fein Mensch ließ sich seben ober hören. Um Thor bing eine Tafel. "Aha!" bachte er, "wie gewöhnlich! wenn man an einem recht schönen Garten vorbeitommt, wo die Thore einladend offen fteben, bann hangt immer eine Tafel baneben, worauf fteht, daß der Eintritt verboten ift." feiner großen Überraschung fah er jedoch, daß er sich diesmal täuschte: benn auf ber Tafel stand weiter nichts als: "Sier darf nicht geweint werden!" "So, fo," fagte er, "eine närrische Inschrift," zog bas Taschentuch beraus und rieb sich ein wenig die Augen; benn er war nicht gang ficher, ob nicht in einer Ede irgendwo doch eine halbe Thrane fiten geblieben fei. Darauf trat er in ben Garten ein. Der große breite Weg, ber schnurftracks aufs Schloß zulief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang mitten zwischen hohen Jasmin- und Rosenheden ein. Den perfolate er und gelangte in einen fleinen Balb. aus bem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinaufführte. Als er jett abermals um eine Ede bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm, und auf dem Hügel im Grase saß ein wunderschönes Mädchen.

Sie hatte eine golbene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidene Schürze, rieb die Krone mit ihr, und als sie sah, daß sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und sehte sich die Krone wieder auf.

Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblicke eine sonberbare Angst. Sein Herz klopfte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und buckte sich nieder. Aber es war eine Berberize, und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kizelte ihm ein Dorn fortwährend an der Nasenspize herum, so daß er laut niesen mußte. Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern.

"Warum versteckst du bich?" rief sie. "Willst du mir etwas Böses thun, ober fürchtest du dich vor mir?"

Da trat Pechvogel zitternd wie Espensaub hinter bem Busche hervor.

"Du thust mir nichts!" sagte sie lachend. "Komm her, setze dich ein wenig zu mir; meine Gespielinnen sind alle sortgelausen und haben mich allein gelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber was zum Lachen! Hörst du? — Aber du siehst ja so traurig aus! Was sehlt dir denn? Wenn du kein so sinsteres Gesicht machtest, wärst du wirklich ein ganz hüdscher Mensch!"

"Wenn du es haben willst," antwortete Pechvogel, will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber

wer bift du benn? Ich habe ja mein Lebtag noch nie etwas so Schönes und Herrliches gesehen wie dich!"

"Ich bin bie Pringeffin Gludstinb, und bies ift meines Baters Garten."

"Was machst bu benn hier so allein?"

"Ich füttere meine Rebe und hirsche und pute meine Rrone."

"Und nachher?"

"Dann füttere ich meine Golbfischel"

"Und wenn bu bamit fertig bift?"

"Dann kommen meine Gespielinnen wieder und bann lachen wir und singen und tangen!"

"Ach, was du für ein glückjeliges Leben führst! Und das geht so alle Tage?"

"Ja, alle Tage! Run sage aber auch einmal, wer bu bist und wie du beist?"

"Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur bas nicht von mir! Ich bin ber allerunglücklichste Mensch unter ber Sonne und habe ben allerhäßlichsten Namen."

"Pfui!" sagte sie, "ein häßlicher Name ist sehr häßlich! In meines Baters Ländern giebt es einen der heißt Entengrüße, und einen anderen, der heißt Fettsleck; du wirst doch nicht etwa so heißen?"

"Nein," antwortete er, "Entengrüße heiße ich nicht, auch nicht Fettsleck. Mein Name ist noch viel häßlicher. Ich heiße Bechvogel."

"Bechvogel? Das ist ja zum Totlachen! Kannst bu benn keinen anderen Ramen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken, und dann will ich meinen Bater bitten, daß er dir erlaubt, ihn zu tragen. Mein Bater kann alles, was er will; denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung thu ich es, daß du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch

bie Hand vom Gesicht; du mußt dir nicht immer so an der Nase herumzupsen! Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie dir noch ganz und gar verderben. Streich' dir einmal die Haare aus der Stirn! So! Nun siehst du doch einigermaßen vernünstig aus. — Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich din immer vergnügt, und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man's gar nicht an!"

"Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an?"

"Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten, ber hatte mein Bater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, füßte mich auf die Stirn und sagte zu mir: Du sollst immerdar fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen. Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen! Glückskind sollst du heißen! -— Dich aber hat wohl keine Kee aeküßt?"

"Nein, nein!" antwortete er haftig, "niemals!"

Darauf wurde die Prinzessin sehr ftill und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen blauen Augen so sonderbar an, daß es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Dann hub sie wieder an:

"Ob es wohl immer eine Fee sein muß? Eine Prinzessin ist auch etwas. Komm her, kniee dich einmal hin; benn du bist mir zu groß."

Darauf trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuß und lief lachend fort.

She sich Pechvogel noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traume erwachte; und boch fühlte er, daß es kein Traum sein könne, denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen. "Wenn ich nur meinen Hut hätte," sagte er, "daß ich ihn in die Lust wersen könnte. Bielleicht singe er an zu trillern und slöge als Lerche davon! Zu Mut ist mir's so. Ich glaube wirklich, ich din lustig. Das wäre doch zu merkwürdig."
— Er pflücke sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter.

Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rotsammtnes Wams mit Atlasschlitzen und ein Barett mit einer langen weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte: "Pechvogel heiße ich? Wir wollen doch sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Aber den schönsten, den es giebt, sonst nehm' ich ihn nicht." Dann stieg er auf ein Pserd, gab ihm die Sporen, daß es lustig dahin tanzte, und setzte seine Reise fort.

Bringeffin Gludstind aber, nachdem fie dem Bechvogel ben Ruß gegeben hatte, lief und lief. Dann ging fie langfamer und langfamer, und gulett fette fie fich auf eine Bank unweit vom Schlosse und fing an bitterlich zu weinen. Mls ihre Gespielinnen gurudfehrten und fie fanden, weinte fie immer noch. Sie versuchten fie zu troften, aber es half nichts. Da liefen fie in ihrer Angst gum König und riefen: "Um Gotteswillen, Berr König! Gin Unglud für bas aanze Land! Pringeffin Gludstind fist im Garten und weint, und niemand fann ihr helfen." Ms bies ber Ronig borte, wurde er vor Schreden blag und fprang eilig bie Treppe in ben Garten binunter. Da fag die Bringessin weinend auf ber Bant und hatte die Krone auf dem Schok. und es waren auf fie soviele Thranen gefallen, daß fie in ber Sonne blitte. als wenn sie mit tausend Diamanten besett ware. Der König nahm seine Tochter in den Urm und tröftete fie und redete ihr zu; aber fie weinte immer fort. Er führte fie in bas Schloft und ließ ihr aus bem

ganzen Lande alles, was es nur Schönes und Koftbares gab, kommen; boch sie blieb traurig; und so oft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch' ein schweres Herzeleid ihr widersahren sei, sie antwortete nicht. Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt mußte sie es sagen; und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküßt hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde.

Da schlug der König die Hände über dem Ropf zussammen. "Einen fremden, hergelausenen Menschen; wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen! Mit schlechten Kleidern; und noch dazu ohne Hut! Es ist unsglaublich!"

"Er bauerte mich fo fehr!"

"Ein hübscher Grund für eine Prinzessin, den ersten besten Strolch zu küssen! Und Pechvogel heißt er? Unserhört! Aber den Menschen muß ich haben, und wenn ich ihn habe, wird er geköpst. Das ist die allergeringste Strafe, die ihn treffen kann!"

Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreisen und auf den armen Pechvogel zu sahnden. "Wenn ihr einen jungen Menschen sindet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weggefressen, und keinen Hut hat, der ist's! Den bringt ihr sofort hierher!" Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land. Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde sahr aber sie erkannten ihn nicht, und die meisten von ihnen kehrten unverrichteter Dinge in das Schloß zurück, wo sie der König zornig ansuhr und alberne, ungeschickte Menschen schalt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien. Die

Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch; und der König that auch weiter nichts, als daß er immer wieder seine schöne traurige Tochter ansah und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden.

So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plöglich ein Lärmen auf dem Schloßhofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehadt ans Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten school keiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammenzgebunden, aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widersahren wäre. Er verzneigte sich vor dem Könige und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde.

"Wir haben ben fauberen Bogel gefangen, Majestät!" faate ber altere ber beiben Reiter. "Er muß fich aber inzwischen gemausert haben; benn eure Beschreibung pakt wie die Fauft aufs Auge! Gewiß hatten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpel, als wir im Birtshaus mit ihm zusammentrafen, die gange Geschichte felbst erzählt hätte. Und wißt ihr, was er gethan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden? Weiter gelacht und weiter gefungen! Und wie wir ihn auf sein Pferd gefett, zwischen unsere Bferde genommen und hierher gejagt? Geschimpft und gezankt, daß wir so langsam ritten! Als wenn er es nicht erwarten könne, bis er geköpft murbe. Wenn bas ber traurigste Mensch in ber gangen Christenheit fein foll. Majestät, fo möchte ich wohl ben allerluftigften feben. Der muß fich dann jum Frühftud die Beine ausreifen und in den Raffee tauchen. Alles andere bat ber hier schon unterwegs gemacht!"

Als der König dies gehört, trat er vor Pechvogel mit

gekreuzten Armen hin und sagte: "Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin kussen zu lassen?"

"Ja, Herr König! Und ich bin seitdem der allergluchseligste Mensch ber Welt geworden!"

"Werft ihn in ben Turm, er foll morgen geföpft werben!"

Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus und in den Turm; der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. "Das ist ein schlimmer Handel," sagte er. "Haben thu' ich ihn, und geköpft wird er; aber davon allein wird mein Glückstind nicht wieder lustig. Dann ging er leise bis an das Zimmer seiner Tochter, sah durch's Schlüsselloch, schüttelte den Ropf, ging wieder lange auf und ab, und ließ sich endlich seinen geheimen Rat kommen. Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte:

"Ich weiß nicht, ob's hilft, aber man könnte es versuchen. Daß der Pechvogel vorher traurig war und jett lustig ist, ist sicher; ebenso, daß unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Daß der Kuß daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also der Pechvogel muß der Prinzessin den Kuß wiederzgeben. Majestät, das ist meine unterthänigste Meinung!"

"Das ist ja ganz unmöglich," erwiderte ber König ärgerlich, "und ganz gegen die Sitte meines Hauses!"

"Ew. Majestät müssen die Sache nur als Staatsakt betrachten, dann geht es wohl, und niemand kann etwas bagegen einwenden."

Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas, bann sagte er: "Gut, wir wollen es versuchen. Ruse alle Grasen und Ritter ins Thronzimmer und laß den Gefangenen heraufführen!"

Darauf legte ber König seine Staatskseibung an und nahm auf bem Throne Plat. Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rusen lassen, und um ihn herum in großem Areise der ganze Hof; lauter vornehme Herren in goldgestickten Aleidern mit Sternen und Schärpen. Alles war ganzstill. Da ging die Thüre auf, und Pechvogel wurde hereingebracht.

"Du wirst morgen geköpft," suhr ihn der König an, "aber zuvor wirst du augenblicklich und vor allen diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuß wiedergeben, den sie dir unüberlegter Weise gegeben hat!"

"Wenn ihr nur das wünscht, Herr König," entgegnete Pechvogel, "so will ich es herzlich gern thun, und wenn es möglich ist, daß ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiß werden!"

"Das wollen wir erst einmal sehen!" unterbrach ihn ber König barsch, "diesmal könntest du dich doch verrechnet haben!"

Darauf schritt Bechvogel auf die Prinzessin zu, umsarmte fie und gab ihr einen Ruß. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an, und beibe blieben vor bem Throne stehen.

"Bist du nun wieber vergnügt, meine liebe Tochter?" fragte ber König.

"Ein klein bischen, Herr Bater," entgegnete sie. "Aber es wird gewiß nicht lange vorhalten."

"Ja, ja!" sagte ber König traurig, "ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieber traurig geworden, wie es sein müßte, wenn's richtig ware. Er steht ja noch immer da und lächelt, und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht! Was nun ansangen?"

Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise: "Ich weiß es, Bater, und will es dir sagen; aber bloß ins Ohr."

Darauf ging ber König mit ber Prinzessin auf ben Borsaal, und wie sie wieder hereintraten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen:

"Es ist nicht zu ändern, Gottes Wille geschehe; dies ist mein lieber Sohn, der König wird, wenn ich einmal sterbe." —

Und Bechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosse und gab der Prinzessin soviel Küsse, daß sie noch viel fröhlicher wurde, wie zusvor. Prinzessin Glückstind aber schenkte ihm für seinen häßlichen Namen die allerschönsten; jeden Tag einen andern. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm: "Weißt du noch, wie du früher hießest?" und dann wollte sie sich totlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach: "Still! was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Ich verliere ja allen Respekt!"

# Die Alte-Weiber-Mühle.

Bei Apolda in Thüringen liegt die Alte-Weiber-Mühle. Sie fieht ungefähr aus wie eine große Raffeemühle, nur baß nicht oben gebreht wird, sondern unten. Unten stehen nämlich zwei große Balfen heraus, die von zwei Anechten angefaßt werden, um mit ihnen die Mühle zu breben. Oben werben die alten Weiber hineingethan: faltig und budlig, ohne Haare und Rahne, und unten kommen fie jung wieder heraus: schmuck und rotbackig wie die Borft-Dit einem Male Umbrehen ift's gemacht; Rnack und frach geht es, daß es einem durch Mart und Bein Wenn man bann aber bie, welche herauskommen und wieder jung geworben find, fragt, ob es nicht erschredlich weh thue, antworten fie: "Lieber gar! Bunberschon ift es! Ungefähr fo, wie man früh aufwacht, gut ausgeschlafen hat, und die Sonne ins Bimmer icheint und braußen singen die Bogel, und die Baume rauschen, und man fich bann noch einmal im Bett ordentlich behnt und rect. Da knackt's auch zuweilen."

Sehr weit von Apolda wohnte einmal eine alte Frau; bie hatte auch davon gehört. Da sie nun sehr gern jung gewesen war, entschloß sie sich eines Tages kurz und machte sich auf den Weg. Es ging zwar langsam; sie mußte oft stehen bleiben und husten, aber mit der Zeit

kam sie vorwärts, und endlich langte sie richtig vor der Müble an.

"Ich möchte wieder jung werden und mich ummahlen laffen," sagte sie zu einem der Knechte, der, die Hände in den Hosfentaschen, vor der Mühle auf der Bank saß, und aus seiner Pfeise Ringel in die blaue Luft blies. "Du lieber Gott, was das Apolda weit ift!"

"Wie heißt Ihr benn?" fragte ber Anecht gahnend.

"Die alte Mutter Klapprothen!"

"Setzt Euch solange auf die Bank, Mutter Rlapprothen," sagte der Knecht, ging in die Mühle, schlug ein großes Buch auf und kam mit einem langen Zettel wieder heraus.

"Ift wohl bie Rechnung, mein Jüngelchen?" fragte bie Alte.

"I bewahre!" erwiderte ber Knecht. "Das Ummahlen kostet nichts. Aber Ihr müßt zuvor das hier unterschreiben!"

"Unterschreiben?" wiederholte die alte Frau. "Wohl meine arme Seele dem Teufel verschreiben? Nein! das thue ich nicht! Ich din eine fromme Frau und hoffe einsmal in den Himmel zu kommen."

"Ift nicht so schlimm!" lachte ber Knecht. "Auf bem Zettel stehen bloß alle Thorheiten verzeichnet, die Ihr in Eurem ganzen Leben begangen habt, und zwar ganz genau ber Reihe nach, mit Zeit und Stunde. She ihr Euch ummahlen laßt, müßt Ihr Euch verpflichten, wenn Ihr nun wieder jung geworden seid, alle die Thorheiten noch einmal zu machen, und zwar ganz genau in berselben Reihensolge; justement wie's auf dem Zettel steht!"

Darauf besah er ben Zettel und sagte schmunzelnd: "Freilich ein bisichen viel, Mutter Rlapprothen, ein bisichen viel! Bom sechzehnten bis zum sechsundzwanzigsten

Lebensjahre täglich eine, Sonntags zwei. Nachher wird's besser. Aber im Anfang der Bierziger, der tausend, da kommt's noch einmal dick! Zulet ist's wie gewöhnlich!"

Da feufzte die Alte und fagte: "Aber Rinder, bann

lohnt es ja gar nicht, fich ummahlen zu laffen!"

"Freilich, freilich," entgegnete ber Knecht, "für bie meisten lohnt sich's nicht! Drum haben wir eben gute Beit; sieben Feiertage in ber Woche und die Mühle steht immer still, zumal seit ben letzten Jahren. Früher war schon bas Geschäft etwas lebhafter."

"Ift es benn nicht möglich, wenigstens etwas auf bem Bettel auszuftreichen?" fragte die Alte noch einmal, und streichelte dem Knechte die Backen. "Bloß drei Sachen, mein Jüngelchen, alles andere will ich, wenn es benn einsmal sein muß, noch einmal machen."

"Nein," antwortete ber Knecht, "bas ist platterdings unmöglich. Entweber — ober!"

"Nehmt nur Euern Zettel wieder," fagte darauf die alte Frau nach einigem Besinnen, "ich habe die Lust an Euerer dummen, alten Mühle verloren!" und machte sich wieder auf den Heimweg.

Als sie aber zu Hause ankam und die Leute sie verwundert ansahen und sagten: "Aber Mutter Klapprothen, Ihr kommt ja gerade so alt wieder, als Ihr sortgegangen seid! Es ist wohl nichts mit der Mühle? —" hustete sie und antwortete: "D ja, es ist wohl etwas daran; aber ich hatte zu große Angst, und dann — was hat man denn an dem bischen Leben? Du lieber Gott!"

#### Das Klapperftord-Märchen.

Wovon die Beine der Teckel so kurz sind, und daß sie sich dieselben abgelausen haben, weiß jeder. Wie aber der Storch zu seinen langen Beinen gekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte.

Drei Tage nämlich, ehe ber Storch ein kleines Kind bringt, klopft er mit seinem roten Schnabel an das Fenster ber Leute, welche es bekommen sollen, und ruft:

> "Schafft eine Wiegen, Ein' Schleier für die Fliegen, Ein buntes Röckein, Ein weißes Jäckein, Wüßchen und Windel: Bring' ein klein' Kindel!"

Dann wissen die Leute, woran sie sind. Doch zuweisen, wenn er sehr viel zu thun hat, vergißt er es, und dann giebt's große Not, weil nichts fertig ist.

Bei zwei armen Leuten, welche im Dorf in einer kleinen hütte wohnten, hatte es der Storch auch vergessen. Als er mit dem Kinde kam, war niemand zu Hause. Mann und Frau waren auf Feldarbeit gegangen und Thüre und Fenster verschlossen; auch war nicht einmal eine Treppe vor dem Hause, auf die er es hätte legen können. Da flog er aufs Dach und klapperte so lange, bis das ganze

Dorf zusammenlief und eine alte Frau eilend aufs Feld hinaussprang, um die Leute zu holen.

"Herr Nachbar, Frau Nachbarin! Herr Nachbar, Frau Nachbarin!" rief sie schon von weitem, ganz außer Atem, "um Gotteswillen! Der Storch sitzt auf eurem Hause und will euch ein kleines Kind bringen. Niemand ist da, ber ihm's Fenster aufmachen kann. Wenn ihr nicht bald kommt, läßt er's sallen, und's giebt ein Unglück. Oben beim Müller hat er es vor drei Jahren auch sallen lassen, und das arme Wurm ist noch heute bucklig."

Da liefen die beiden über Hals und Kopf nach Haus und nahmen dem Storche das Kind ab. Wie sie se besahen, war es ein wunderhübscher kleiner Junge, und Mann und Frau waren vor Freude außer sich. Doch der Storch hatte sich über das lange Warten so geärgert, daß er sich vornahm, ganz bestimmt den beiden Leuten nie wieder ein Kind zu bringen. Als sie endlich kamen, sah er sie schon ganz schief und ärgerlich an, und während er fortslog sagte er noch: "Heute wird's auch wieder spät werden, ehe ich zu meiner Frau Storchen in den Sumpf komme. Ich habe noch zwölf Kinder auszutragen und es ist schon spät. Das Leben wird einem doch recht sauer!"

Doch die beiden Leute hatten in ihrer Herzensfreude es gar nicht bemerkt, daß sich der Storch so schwer geärgert. Eigentlich war er ja auch ganz allein daran schuld, daß er solange hatte warten müssen, weil er es doch vergessen hatte, es ihnen vorher zu sagen. Wie nun das Kind wuchs und täglich hübscher wurde, sagte eines Tages die Frau:

"Wenn wir dem guten Storch, der uns das wunderhübsche Kind gebracht hat, nur irgend etwas schenken könnten, was ihm Spaß machte! Weißt du nichts? Mir will gar nichts einfallen!" "Das wird schwer halten," erwiderte der Mann; "er hat schon alles!"

Am nächsten Morgen jedoch kam er zu seiner Frau

und fagte zu ihr:

"Was meinst du, wenn ich dem Storch beim Tischler ein paar recht schöne Stelzen machen ließe? Er muß boch immer in den Sumpf, um Frösche zu fangen, und dann wieder in den großen Teich hinterm Dorf, aus dem er die kleinen Kinder herausholt. Da muß er doch sehr nasse Füße bekommen! Ich dächte auch, er hätte damals, als er zu uns kam, ganz heiser geklappert."

"Das ist ein herrlicher Einfall!" entgegnete die Frau. "Aber der Tischler muß die Stelzen recht schön rot lactieren, damit sie zu seinem Schnabel passen!"

"So?" fagte der Mann; "meinst du wirklich rot? Ich hatte an grün gedacht."

"Aber bester Schatz!" fiel die Frau ein, "wo benkst bu hin? Ihr Männer wißt doch niemals, was zusammen paßt und gut steht. Sie mussen unbedingt rot sein!"

Da nun ber Mann sehr verständig war und stets auf seine Frau hörte, so bestellte er benn wirklich rote Stelzen, und als sie fertig waren, ging er an ben Sumpf und brachte sie bem Storch.

Und der Storch war sehr erfreut, prodierte sie gleich und sagte: "Eigentlich war ich auf euch recht böse, weil ihr mich damals solange habt warten lassen. Weil ihr aber so gute Leute seid und mir die schönen roten Stelzen schenkt, so will ich euch auch noch ein kleines Mädchen bringen. Heute über vier Wochen werde ich kommen. Daß ihr mir dann aber auch hübsch zu Hause seid, und expreß es erst noch einmal ansagen werde ich nun nicht. Den Weg kann ich mir sparen! — Hörst du?"

"Nein, nein!" erwiderte ber Mann. "Wir werben

sicher zu Hause sein. Du sollst diesmal keinen Arger basvon haben."

Als die vier Wochen um waren, kam richtig der Storch geflogen und brachte ein kleines Mädchen; das war noch hübscher als der kleine Junge, und war nun gerade das Pärchen voll. Auch blieben beide Kinder hübsch und gesund, und die Eltern auch, so daß es eine rechte Freude war. —

Nun wohnte aber im Dorf noch ein reicher Bauer, ber besaß ebenfalls nur einen Knaben, und ber war noch bazu ziemlich garstig, und ber Bauer wünschte sich auch noch ein Mädchen bazu. Als er vernahm, wie es die armen Leute angesangen, dachte er bei sich, es könne ihm gar nicht sehlen. Er ging sosort zum Tischler und bestellte ebenfalls ein paar Stelzen, viel schöner wie die, welche die armen Leute hatten ansertigen lassen. Oben und unten mit goldenen Knöpsen und in der Mitte grün, gelb und blau geringelt. Als sie fertig waren, sahen sie in der That ungewöhnlich schön aus.

Darauf zog er sich seinen besten Rock an, nahm bie Stelzen unter ben Arm und ging hinaus an ben Sumpf, wo er auch gleich ben Storch fand.

"Ganz gehorsamer Diener Euer Gnaden!" sagte er zu ihm und machte ein tieses Kompliment.

"Meinst du mich?" fragte der Storch, der auf seinen schonen roten Stelzen behaglich im Wasser stand.

"Ich bin fo frei!" erwiderte der Bauer.

"Nun, was willst bu?"

"Ich möchte gern ein kleines Mädchen haben, und ba hat sich meine Frau erlaubt, Guer Gnaden ein kleines Geschenk zu schicken. Gin paar ganz bescheibene Stelzen."

"Da mach nur, daß du wieder nach Hause kommst!" entgegnete der Storch, indem er sich auf einem Beine um-

brehte und ben Bauer gar nicht wieder ansah. "Ein kleines Mädchen kannst du nicht bekommen; und deine Stelzen brauche ich auch nicht! Ich habe schon zwei sehr schöne rote, und da ich meist nur eine auf einmal benutze, so werden sie wohl sehr lange vorhalten. — Außerdem sind ja beine Stelzen ganz abscheulich häßlich. Pfui! blau, grün und gelb geringelt wie ein Hanswurst! Wit denen dürste ich ja der Frau Storchen gar nicht unter die Augen kommen.

Da mußte ber reiche Bauer mit seinen schönen Stelzen abziehen, und ein kleines Mädchen hat er sein Lebtag nicht bekommen.

# Wie sich der Christoph und das Bärbel immer aneinander vorbeigewünscht haben.

Das mag nun schon geraume Zeit her sein, daß einmal der liebe Gott — wie er es oft zu thun pflegt — sagte: "Du, Gabriel, mach' einmal die Luke auf und guck runter! Ich glaube, es weint was!" Der Gabriel that, wie ihm der liebe Gott befohlen, hielt sich die Hand vor die Augen, weil's blendete, sah überall umher und sagte endlich: "Da unten ist eine lange, grüne Wiese; an dem einen Ende sitt das Bärbel und hütet die Gänse, und am andern der Christoph und hütet die Schweine, und weinen thun sie alle beide, daß einem das Herz im Leibe wehthut." "So?" sagte der liebe Gott; "geh weg, Langer\*, damit ich selbst zusehen kann."

Wie er nun felbst zugesehen hat, fand er es gerade so, wie es der Gabriel gesagt.

Daß aber ber Christoph und das Bärbel beibe so Mäglich weinten, hat sich so zugetragen: Der Christoph und bas Bärbel hatten sich beide sehr lieb; denn eins hütete die Gänse, das andere die Schweine, und sic paßten also gut zusammen, weil nämlich der Stand kein Hindernis machte. Sie nahmen sich denn vor, sie wollten sich heiraten, und meinten, dazu wär's gerade genug, daß sie sich so lieb

<sup>\*</sup> Daß der Engel Gabriel fehr lang ist, weiß jeber.

hätten. Aber die Herrschaft mar anderer Meinung. ⊗n mußten fie fich benn mit bem Brautstande gufriedengeben. Weil aber Ordnung ju allen Dingen nütt, und bas Ruffen bei Brautleuten eine gar wichtige Sache ift, waren fie überein gekommen, daß sieben Russe morgens und sieben Ruffe abende eine aute Bahl waren. Gine Zeit lang ift es benn auch ganz gut gegangen und immer waren zur rechten Zeit die fieben richtig und voll. Um Morgen aber bes Tages, wo diese Geschichte sich zugetragen hat, eben ba es jum siebenten Ruffe kommen follte, maren bem Barbel feine Lieblingsgans und dem Christoph fein Lieblinasfertel wegen des Frühftuds uneinig geworden, also, daß sie sich gar hart anließen und beinahe schon zu Thätlichkeiten übergingen. Da mußten sie es, um ben Streit au ichlichten, bei ber falichen Bahl laffen. Wie nun beibe nachher fo einsam und weit von einander am Wiesenrande fagen, fiel ihnen ein, daß es doch fehr schlimm fei, und fingen an zu weinen, und weinten immer noch, als der liebe Gott felbst zusah.

Der liebe Gott meinte anfangs, ihr Leib würde sich mit der Zeit wohl von selbst geben; als aber das Weinen immer ärger wurde und dem Christoph sein Lieblingsferkel und dem Bärbel seine Lieblingsgans auch schon begannen, schier traurig zu werden und ganz sauertöpfische Gesichter zu machen, sprach er: "Ich will ihnen helsen! Was sie sich am heutigen Tage nur immer wünschen mögen, soll in Ersüllung gehen."

Die Zwei hatten aber nur einen Gedanken; denn wie so eins nach dem andern schaute, und konnten sich doch nicht sehen, denn die Wiese war lang, und in der Mitte ein Busch, dachte der Christoph: "Wenn ich doch drüben bei den Gänsen wäre!" und das Bärbel seufzte: "Ach, wäre ich doch bei den Schweinen!"

Auf einmal nun faß ber Christoph wirklich bei ben Gansen und bas Barbel bei ben Schweinen; und boch waren sie wieber nicht bei einander, und die falsche Zahl konnte immer noch nicht richtig gemacht werden.

Da dachte der Christoph: "Das Bärbel wird mich wohl haben besuchen wollen," und das Bärbel dachte: "Was gilt's, der Christoph ist andersrum zu mir rübersgegangen!" "Ach, wär' ich doch bei meinen Gänsen!« — "Ach, wär' ich boch bei meinen Schweinen!" —

Da saß nun wieder das Bärbel bei den Gänsen und ber Christoph bei den Schweinen, und so ist es den ganzen Tag über immer umschichtig fortgegangen, weil sich die beiden stets aneinander vorbeigewünscht haben. So sehlt denn der siedente Morgenkuß des Tages heute noch. Der Christoph wollte ihn zwar selbigen Abends, als sie beide totmüde gewünscht nach Haus kame, nachholen, aber das Bärbel meinte, es helse nun doch nichts mehr, und die Unordnung sei nimmer wieder gut zu machen. —

Als aber ber liebe Gott sah, daß sich die beiben immer so aneinander vorbei wünschten, sprach er: "Da habe ich etwas Gutes angerichtet. Aber, was ich gesagt habe, habe ich gesagt! Dagegen kann nun weiter nichts helsen!" So hat er sich dann vorgenommen, nie wieder Liebesseuten ihre Wünsche so ohne weiteres in Erfüllung gehen zu lassen, sondern sich immer erst zu erkundigen, was sie denn eigentslich haben wollten. Später aber soll er einmal im Vertrauen zum Gabriel gesagt haben: es wäre doch recht schade, daß ihre Wünsche so gar selten von der Art wären, daß er sie gewähren dürse; und als ich mich vor langer, langer Zeit einmal in ähnlichen Angelegenheiten an ihn wandte, that er gar nicht, als wenn er es hörte. Nachher erzählte mir der Gabriel diese Geschichte; da konnte ich mich freilich nicht mehr wundern.

#### Die Craumbnche.

Hundert Rahr oder mehr ift's wohl ichon ber, bag ber Blit in sie einschlug und sie von oben bis unten auseinandersvellte, und ebensolange icon geht ber Pflug über bie Stätte; - früher aber ftand einige hundert Schritte vor dem ersten Sause bes Dorfes auf einem grunen Rasenhügel eine alte mächtige Buche; fo ein Baum, wie jest gar feine mehr machsen, weil Tiere und Menschen, Bflanzen und Bäume immer kleiner und erbärmlicher werden. Die Bauern fagten, fie ftamme noch aus der Beidenzeit, und ein heiliger Apostel sei unter ihr von den falschen Beiden erschlagen worden. Da hatten die Wurzeln bes Baumes das Apostelblut getrunken, und wie es ihm in ben Stamm und bie Afte gefahren, fei er bavon fo groß und fraftig geworben. Wer weiß, ob's mahr ift? Gine eigene Bewandtnis aber hatte es mit bem Baum; bas wußte jeder, tlein und groß, im Dorf. Wer unter ihm einschlief und träumte, bes Traum ging unabweislich in Erfüllung. Deshalb hieß er ichon feit undenklichen Zeiten die Traumbuche, und niemand naunte ihn anders. besondere Bedingung war jedoch dabei: wer sich zum Schlaf legte unter die Traumbuche, durfte nicht baran benten, was er wohl träumen wurde. That er es boch, so träumte er nichts wie Krims-Krams und verworrenes Beug, aus

bem kein vernünftiger Mensch klug werden konnte. Das war nun allerdings eine sehr schwere Bedingung, weil die meisten Menschen viel zu neugierig sind, und so mißlang es denn auch den allermeisten, die es versuchten; und zu der Zeit, wo die folgende Geschichte sich zutrug, war im Dorf wohl kein einziger, weder Mann, noch Weib, dem's auch nur ein einziges Mal gelungen wäre. Aber seine Richtigkeit hatte es mit der Traumbuche, das war sicher.

Eines heißen Sommertages alfo, ba tein Luftchen fich regte, tam auch einmal ein armer Sandwertsburiche bie Strafe baher gewandert, bem mar es in ber Fremde viele Jahre hindurch weh und übel gegangen. Als er vor dem Dorfe anlangte, brebte er jum Überfluß noch einmal alle feine Tafchen um. boch fie maren famtlich leer. "Was fanast bu an?" bachte er bei sich. "Todmude bist bu; umsonst nimmt bich fein Wirt auf, und bas Fechten ift ein beschwerliches Handwerk." Da erblickte er die herrliche Buche mit bem grünen Rasenhügel bavor; und ba fie nur wenige Schritte abseits vom Wege ftand, legte er fich unter fie ins Gras, um etwas auszuruhen. Doch ber Baum hatte ein feltsames Rauschen, und wie er feine 3weige leife bewegte. ließ er bald hier, bald ba einen feinen alikernden Sonnenstrahl durchfallen und balb hier, balb ba ein Stückchen blauen himmel durchscheinen: da fielen ihm die Augen zu, und er schlief ein.

Als er eingeschlafen war, warf die Buche einen Zweig mit drei Blättern herab, der fiel ihm gerade auf die Brust. Da träumte er, er säße in einer gar heimlichen Stube am Tisch, und der Tisch wäre sein, und die Stube auch, und ebenso das Haus. Und vor dem Tisch stände eine junge Frau, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und sähe ihn gar freundlich an, und das wäre seine Frau. Und auf seinen Knien säße ein Kind, dem fütterte er

seinen Brei, und weil er zu heiß wäre, bliese er immer auf den Löffel. Und da sagte die Frau: "Was du doch für eine gute Kindermuhme bist, Schatz!" und lachte dar- über. In der Stube aber spränge noch ein anderes Kind herum, ein dider, pausdädiger Junge, und er hätte an eine große Mohrrübe einen Bindsaden gebunden und zöge sie hinter sich her, und riese immer hü und hott, als wär's der beste Fuchs. Und alle beide Kinder wären ebenfalls sein. So träumte er; und der Traum mußte ihm wohl sehr gefallen, denn er lachte im Schlaf übers ganze Gesicht.

Als er aufwachte, war es schon fast Abend geworben. und por ihm stand ber Schäfer mit seinen Schafen und Da sprang er erquickt auf, behnte und recte sich und fagte: "Lieber himmel, wem's fo muchfe! Es ift aber doch hubich, daß man nun wenigstens weiß, wie's ift." Da trat ber Schäfer an ihn heran und fragte ihn. woher er kame und wohin er wollte, und ob er schon etwas von dem Baume gehört habe. Nachdem er sich überzeugt, daß er so unschuldig war, wie ein neugeborenes Rind, rief er aus: "Ihr feid ein Gludspilg! Denn bag Ihr etwas Gutes geträumt habt, war ja auf Guerem Befichte zu lefen; habe ich Euch doch schon lange betrachtet. wie Ihr so balagt! Darauf erzählte er ihm, mas es für eine Bewandtnis mit dem Baume habe: "Bas Ihr geträumt habt, geht in Erfüllung; bas ift so sicher, als wie, bak bas hier ein Schaf, und bas bort ein Bock ift. Fraat nur die Leute im Dorf, ob ich nicht recht habe! fagt aber auch einmal, was Ihr geträumt habt!"

"Alterchen," erwiderte ber Handwerksbursche schmunzelnd, "so fragt man die Bauern aus. Meinen schönen Traum behalte ich für mich; das könnt Ihr mir nun schon aar nicht verdenken. Aber daraus werden thut doch nichts!"

Und das sagte er nicht bloß so, sondern es war sein Ernst; benn als er nun auf das Dorf zuging, sprach er vor sich hin: "Papperlapapp, Schäserschnack! Möchte wohl wissen, wo der Baum die Wissenschaft her haben sollte."

Als er in bas Dorf tam, ragte am britten haus vom Giebel eine lange Stange beraus, an ber hing eine golbene Krone, und unten vor der Sausthure ftand ber Aronenwirt. Der war gerade fehr guter Laune, benn er hatte ichon zur Nacht gegessen und war rund herum fatt. und das war feine befte Stunde. Da gog er höflich ben Sut und fragte, ob er ihn nicht um einen Gotteslohn zur Nacht behalten wolle. Der Kronenwirt befah fich ben schmucken Burschen in seinen staubigen, abgerissenen Rleibern von oben bis unten. Dann nicte er freundlich und fagte: "Set' dich nur gleich hier in die Laube neben die Thur: es wird wohl noch ein Stud Brot und ein Rrug Bein übrig geblieben fein. Unterdeffen tonnen fie bir eine Streu machen." Darauf ging er hinein und schickte feine Tochter, Die brachte Brot und Wein, feste fich zu ihm und ließ fich erzählen, wie es in der Frembe ausfähe. Dann erzählte sie ihm auch wieder alles, was sie wußte, aus bem Dorf: wie ber Weizen ftande, und daß bes Rachbars Frau Amillinge bekommen hatte, und wann bas nächste Mal in der Krone zu Tanz gespielt murbe.

Auf einmal aber stand sie auf, bog sich zu bem Handwerksburschen über den Tisch hinüber und sagte: "Was hast bu benn da für drei Blätter am Lat?" Da sah der Handwerksbursche hin und sand den Zweig mit den drei Blättern, der während des Schlases auf ihn herabgefallen war. Er stak ihm gerade im Lat. "Die müssen von ber großen Buche dicht vorm Dorse sein," erwiderte er, "unter der ich einen kleinen Nick gemacht habe."

Da horchte bas Mädchen neugierig auf und wartete,

was er wohl weiter sagen würde. Als er schwieg, begann sie ihn gar vorsichtig auszukundschaften, bis sie sicher war, daß er wirklich unter der Traumbuche geschlasen; und dann ging sie so lange wie die Kate um den heißen Brei, dis sie sich überzeugt zu haben glaubte, daß er nichts von der sonderbaren Kraft und Eigenschaft der Traumbuche wisse; denn er war ein Schalk und that so, als wüßte er gar nichts. Als sie auch damit fertig war, holte sie noch einen Krug Wein, sprach ihm freundlich zu, daß er noch trinken möge, und erzählte ihm alles Mögliche, was sie geträumt hätte, und wie es doch gar schade wäre, daß nie etwas in Erfüllung ginge.

Indem kam der Schäfer vom Felde zurück und trieb die Schafe durch die Dorfstraße. Als er an der Krone vorbeikam und das Mädchen mit dem Handwerksburschen in eifrigem Gespräch in der Laube sitzen sah, blieb er einen Augenblick stehen und sagte: "Ja, ja, Euch wird er schon den hübschen Traum erzählen; mir will er nichts sagen!" Darauf trieb er seine Schafe weiter.

Da ward das Mädchen noch neugieriger, und wie er immer noch nichts von seinem Traume sagte, konnte sie es nicht mehr verwinden und fragte ihn ganz offen, was er benn, während er unter der Buche geschlasen, geträumt habe.

Da machte ber Handwerksbursche, ber ein arger Schalf und durch ben schönen Traum übermütig fröhlich gestimmt war, ein schlaues Gesicht, zwinkerte mit den Augen und sagte: "Einen herrlichen Traum habe ich gehabt, das muß wahr sein; aber ich getraue mich nicht zu sagen, wie er war." Aber sie drang immer weiter in ihn und quälte, er nichte es doch sagen. Da rückte er ganz nahe an sie heran und sagte ernsthaft: "Denkt nur, mir hat geträumt, ich würde noch einmal des Kronenwirt's Töchterlein heizaten und später selbst Kronenwirt werden!"

Da wurde das Mädchen erst kreideweiß und dann purpurrot und ging ins Haus. Nach einer Weile kam sie wieder und fragte, ob er das wirklich geträumt habe und es sein Ernst sei.

"Gewiß, gewiß," sagte er, "gerade wie Ihr sah die aus, die mir im Traum erschienen ist!" Da ging das Mädchen abermals ins Haus und kam nicht wieder. Sie ging in ihre Kammer, und die Gedanken liesen ihr übers Herz wie Wasser übers Wehr: immer neue und immer andere und immer wieder dieselben, so, daß es gar kein Ende hatte. "Er weiß nichts von dem Baume," sagte sie. "Er hat's geträumt. Ich mag wollen oder nicht, es wird schon so kommen. Es ist nichts daran zu ändern." Darauf legte sie sich zu Bett, und die ganze Nacht träumte sie von dem Handwerksburschen. Als sie am anderen Morgen auswendig, so oft hatte sie es über Nacht im Traum gesehen — und ein schmucker Bursche war's, das ist wahr.

Der Handwerksbursche aber hatte auf seiner Streu wundervoll geschlasen; Traumbuche, Traum, und was er am Abend zu der Wirtstochter gesagt, längst vergessen. Er stand in der Wirtsstude an der Thür und wollte eben dem Kronenwirt die Hand reichen zum Abschen sah, überssiel sie eine sonderbare Angst, als dürfe sie ihn nicht fortslassen. "Bater," sagte sie, "der Wein ist immer noch nicht gezapst und der junge Bursch hat nichts zu thun; könnte er einen Tag hierbleiben, so möchte er sich seine Zeche verdienen und ein Stücken Reisegeld obendrein." Und der Kronenwirt hatte nichts dagegen, denn er hatte schon seinen Morgentrunk gemacht und gefrühstückt und war satt, so daß es seine beste Stunde war.

Doch bas Bapfen ging fehr langfam, und bas Mäbchen

hatte immer dies oder jenes, weshalb der Handwerksbursche einmal aus dem Keller herausgeholt werden mußte. Als das Faß endlich seer und die Flaschen gefüllt waren, meinte sie, es wäre doch ganz gut, wenn er erst noch etwas im Felde hülse; und als er auch damit sertig war, sand sich noch manchersei im Garten zu thun, woran vorher niemand gedacht hatte. So verging Woche um Woche, und jedwede Nacht träumte sie von ihm. Am Abend aber saß sie mit ihm in der Laube vor dem Haus, und wenn er erzählte, wie es ihm weh und übel unter den fremden Leuten ergangen sei, kam ihr immer eine Schnake ins Auge oder ein Haar, so daß sie sich die Augen mit der Schürze reiben mußte.

Und nach einem Jahre war der Handwerksbursche immer noch im Hause; und alles war gescheuert, weißer Sand in allen Zimmern gestreut und darauf kleine grüne Tannenzweige, und das ganze Dorf hielt Feiertag. Denn der junge Handwerksbursch hielt Hochzeit mit dem Kronenwirtskind, und alle Leute freuten sich; und wer sich nicht freute, weil er ein Neidhammel war, der that wenigstens so.

Balb darauf hatte der Kronenwirt auch wieder einmal seine beste Stunde, weil er nämlich rund herum satt war, und saß, die Tabaksdose auf dem Schoß, im Lehnstuhl und schlief. Als er gar nicht wieder auswachte, wollten sie ihn wecken; da war er tot — mausetot. Da war nun der junge Handwerksdursche wirklich Kronenwirt, wie er es im Scherze gesagt, und sonst traf alles ein, wie er es unter der Buche geträumt. Denn sehr bald hatte er auch zwei Kinder, und wahrscheinlich nahm er auch einmal das eine von ihnen auf den Schoß und fütterte es und blies dabei auf den Löffel, und sicher suhr gleichzeitig der andere Knabe mit der Mohrrübe im Zimmer umher,

obwohl ber, von dem ich diese Geschichte weiß, mir es nicht gesagt hat, und ich es selbst vergessen habe, ihn expreß danach zu fragen. Aber es wird schon so gewesen sein, weil das, was man unter der Traumbuche träumte, stets aufs Haar eintraf.

Eines Tages nun, es mochten wohl an die vier Jahr seit der Hochzeit verslossen sein, saß der junge Kronenwirt — denn das war er ja jest — auch einmal in der Wirtsstude. Da kam seine Frau herein, stellte sich vor ihn und saste: "Denke dir, gestern unter Mittag ist einer von unsern Mähern unter der Traumbuche eingeschlasen und hat ht daran gedacht. Weißt du, was er geträumt hat? hat geträumt, er wäre steinreich. Und wer ist's? Der kaspar, der so dumm ist, daß er einen dauert, und wir nur aus Mitseid behalten. Was der wohl mit un vielen Gelbe ansangen wird?"

Da lachte der Mann und sagte: "Wie kaunst du nur an das dumme Zeug glauben, und bist sonst eine so kluge Frau? Überlege dir doch selbst, ob ein Baum, und wenn er noch so schön und alt ist, die Zukunft wissen kann."

Da sah die Frau ihren Mann mit großen Augen an, schüttelte den Kopf und sprach ernsthaft: "Mann, versundige dich nicht! Über solche Dinge soll man nicht scherzen." "Ich scherze nicht, Frau!" erwiderte der Mann.

Darauf schwieg die Frau wieder eine Weile, als wenn sie nicht recht verstünde, und sagte dann: "Wozu das nur alles ist! Ich dächte du hättest alle Ursache, dem alten, heiligen Baume dankbar zu sein. Ist nicht alles so einsgetroffen, wie du es geträumt?"

Als sie dies gesagt, machte der Mann das freundlichste Gesicht der Welt und entgegnete: "Gott weiß es, daß ich dankbar bin; Gott und dir. Ja, ein schöner Traum war's! Ist mir's doch, als wenn es erst gestern gewesen

wäre, so genau erinnere ich mich noch baran. Und boch ist alles noch tausendmal schöner geworden, als ich es gesträumt; und du bist auch noch tausendmal sieber und hübscher als die junge Frau, die mir damals im Traume erschienen war."

Und die Frau sah ihn wieder mit großen Augen an; darauf suhr er sort: "Was nun aber den Baum anbelangt und den Traum, Herzensschatz, so denke ich: wer gern tanzt, dem ist leicht gepfissen; und: wie man in den Wald schreit, so schaltt es wieder heraus. War es mir die vielen Jahre weh und übel unter den fremden Leuten gegangen, so war's wohl kein Wunder, wenn ich auch einmal von was Liebem träumte."

"Daß du aber gerade geträumt hast, du würdest mich heiraten!"

"Das hab' ich nie geträumt! Bloß eine junge Frau sah ich mit zwei Kindern, und sie war lange nicht so hübsch wie du, und die Kinder auch nicht."

"Pfui!" erwiderte die Frau, "Willst du mich verleugsnen oder den Baum? Hast du mir nicht am ersten Tage wo wir uns sahen — es war schon Abend und draußen in der Laube — hast du mir da nicht gleich gesagt, du hättest gesträumt, du würdest mich heiraten und Kronenwirt werden?"

Da fiel dem Mann zum erstenmale wieder der Scherz ein, den er sich damals mit seiner jezigen Frau erlaubt hatte, und er sagte: "Es kann nichts helsen, liebe Frau! Ich habe wirklich damals nicht von dir geträumt; und wenn ich es gesagt, so war es nur ein Scherz. Du warst so neugierig; da wollte ich dich necken!"

Da brach die Frau in ein heftiges Weinen aus und ging hinaus. Nach einer Weile ging er ihr nach. Sie stand im Hof am Brunnen und weinte immer noch. Er versuchte sie zu trösten, doch vergeblich.

"Du haft mir meine Liebe gestohlen und mich um mein Herz betrogen!" sagte sie. "Ich werde nie wieder froh werden!"

Da fragte er sie, ob sie ihn benn nicht lieb hätte, so lieb wie keinen andern Menschen auf der Welt, und ob sie nicht zufrieden und glücklich mit einander gelebt hätten, wie niemand weiter im Dorf. Sie mußte alles zugeben, aber sie blieb traurig wie zuvor, trop allem Aureden.

Da bachte er: "Laß sie sich ausweinen! Über Nacht kommen andere Gebanken; morgen ist sie die alte." Doch er täuschte sich; benn am andern Morgen weinte die Frau zwar nicht mehr, aber sie war ernst und traurig und ging ihrem Manne aus dem Wege. Jeder Versuch sie zu trösten scheiterte, wie am Abend zuvor. Den größten Teil des Tages saß sie in einer Ecke und grübelte, und wenn ihr Mann hineintrat, schrak sie zusammen.

Als dies mehrere Tage gedauert, ohne daß eine Underung eintrat, befiel auch ihn eine große Traurigkeit; benn er fürchtete, er hatte die Liebe seiner Frau auf immer verloren. Er ging ftill im Saufe umber und fann auf Abhülfe, doch es wollte ihm nichts einfallen. Da ging er eines Mittags zum Dorfe hinaus und ichlenderte burchs Feld. Es war ein heißer Julitag; feine Bolfe am Simmel. Die reife Saat wogte wie ein goldner See und bie Bogel fangen; boch fein Berg war voller Bekummernis. Da fah er von fern die alte Traumbuche steben: wie eine Rönigin ber Baume ragte fie boch in ben himmel hinein. Es fam ihm bor, als wenn fie ihm mit ihren grunen 3meigen zuwinkte und wie eine alte, gute Freundin zu fich riefe. Er ging bin und fette fich unter fie und bachte an bie vergangene Beit. Fünf Jahre waren ziemlich genau verflossen, seit er als ein armer Teufel zum ersteumale unter ihr geruht und so schön geträumt hatte. Ach so wunderschön! Und der Traum hatte fünf Jahre gedauert.
— Und nun? Alles vorbei! Alles vorbei? Auf immer? —

Da fing die Buche wieder zu rauschen an, wie vor fünf Jahren, und bewegte ihre mächtigen Zweige. Und wie sie dieselben bewegte, ließ sie wie damals bald hier, bald dort einen geinen glitzernden Sonnenstrahl durchfallen, und bald hier, bald da ein Stückhen blauen himmel durchscheinen. Da wurde sein Herz stüller, und er schliesein; denn er hatte vor Sorge die vorhergehenden Nächte nicht geschlasen. Und nicht lange, so träumte er denselben Traum wie vor fünf Jahren, und die Frau am Tisch und die spielenden Kinder hatten die alten, lieben Gesichter von seiner Frau und von seinen Kindern. Und die Frau sah ihn so freundlich an — ach so freundlich!

Da wachte er auf, und als er sah, daß es nur ein Traum war, ward er noch trauriger. Er brach sich einen kleinen grünen Zweig ab von der Buche, ging nach Haus und legte ihn ins Gesangbuch. Als die Frau am nächsten Tage — es war gerade Sonntag — in die Kirche gehen wollte, siel der Zweig heraus. Da wurde der Mann, der daneben stand, rot, bückte sich und wollte ihn in die Tasche stecken. Doch die Frau sah es und fragte, was es für ein Blatt sei.

"Es ift von der Traumbuche; sie meint es besser mit mir, wie du!" erwiderte der Mann. "Denn als ich gestern draußen war und unter ihr saß, schlief ich ein. Da wollte sie mich wohl trösten; denn mir träumte, du wärest wieder gut und hättest alles vergessen. Aber es ist nicht wahr! Es ist nichts mit der alten guten Buche. Ein schöner herrlicher Baum ist sie schon, aber von der Zukunft weiß sie nichts."

Da starrte ihn die Frau an, und dann ging es wie

ein Sonnenschein über ihr Gesicht: "Mann hast bu bas wirklich geträumt?"

"Ja!" entgegnete er fest, und sie merkte, daß es die Wahrheit war; denn er zudte mit dem Gesicht, weil er nicht weinen wollte.

"Und ich war wirklich beine Frau?"

Als er auch dies bejahte, fiel ihm die Frau um den Hals und küßte ihn so oft, daß er sich ihrer gar nicht erwehren konnte. "Gelobt sei Gott," sagte sie, "nun ist alles wieder gut! Ich habe dich ja so lieb, — so lieb, wie du es gar nicht weißt! Und ich habe die Tage solche Angst gehabt, ob ich dich denn auch wirklich sied haben dürfte, und ob mir nicht Gott eigentlich einen andern Mann bestimmt hatte. Denn mein Herz gestohlen hast du mir doch, du böser Mann, und ein bischen Betrug war doch dabei! — Ja, gestohlen hast du mir's; aber nun weiß ich doch, daß es dir nichts geholsen hat, und daß es auch ohnedem so gekommen wäre." Darauf schwieg sie eine Weile und suhr dann fort:

"Nicht wahr, bu sprichst nie wieder schlecht von der Traumbuche?"

"Nein, niemals; benn ich glaube an sie; vielleicht etwas anders wie du, aber barum boch nicht weniger sest. Berlaß dich barauf! Und ben Zweig wollen wir vorn ins Gesangbuch heften, bamit er nicht verloren geht."

# Das kleine bucklige Mädchen.\*

Es war einmal eine Frau, die hatte ein einziges Töchterchen, das war sehr klein und blaß und wohl etwas anders, wie andre Kinder. Denn wenn die Frau mit ihm ausging, blieben oft die Leute stehen, sahen dem Kinde nach und raunten sich etwas zu. Wenn dann das kleine Mädchen seine Mutter fragte, weshalb die Leute es so sonderbar ansähen, entgegnete die Mutter jedesmal: "Weil du ein so wunderschönes, neues Kleiden anhast." Darauf gab sich die Kleine zufrieden. Kamen sie jedoch nach Hause zurück, so nahm die Mutter ihr Töchterchen auf die Arme, küßte es wieder und immer wieder und sagte: "Du lieder, süßer Herzensengel, was soll aus dir werden, wenn ich einmal tot din? Kein Mensch weiß es, was du sür ein lieder Engel bist; nicht einmal dein Vater!"

Nach einiger Zeit wurde die Mutter plötzlich krank und am neunten Tage starb sie. Da warf sich der Bater des kleinen Mädchens verzweiselt auf das Totenbett und wollte sich mit seiner Frau begraben lassen. Seine Freunde jedoch redeten ihm zu und trösteten ihn; da ließ er es,

<sup>\*</sup> Das Wotiv zu biesem Märchen rührt nicht von mir her. Ich kenne es wohl schon seit meiner Kinderzeit, doch weiß ich nicht, wo es herstammt.

und nach einem Jahre nahm er sich eine andere Frau, schöner, jünger und reicher als die erste, aber so gut war sie lange nicht.

Und das kleine Mädchen hatte die ganze Zeit, seit seine Mutter gestorben war, jeden Tag von früh dis Abend in der Stube auf dem Fensterbrett gesessen; denn es fand sich niemand, der mit ihm ausgehen wollte. Es war noch blässer geworden, und gewachsen war es in dem letzen Jahre gar nicht.

Als nun die neue Mutter ins Haus kam, dachte es: "Jett wirst du wieder spazieren gehen, vor die Stadt, im lustigen Sonnenschein auf den hübschen Wegen, an denen die schönen Sträuche und Blumen stehen, und wo die vielen geputzten Menschen sind." Denn es wohnte in einem kleinen, engen Gäßchen, in welches die Sonne nur selten hineinschien; und wenn man auf dem Fensterbrette saß, sah man nur ein Stücken blauen Himmel, so groß wie ein Taschentuch. Die neue Mutter ging auch jeden Tagaus, vormittags und nachmittags. Dazu zog sie jedesmal ein wunderschönes buntes Kleid an, viel schöner, als die alte Mutter je eins besessen hatte. Doch das kleine Mädchen nahm sie nie mit sich.

Da faßte sich bas letztere endlich ein Herz, und eines Tages bat es sie recht inständig, sie möchte es doch mitnehmen. Allein die neue Mutter schlug es ihr rund ab, indem sie sagte: "Du bist wohl nicht recht gescheit! Was sollen wohl die Leute denken, wenn ich mich mit dir sehen lasse? Du bist ja ganz bucklig. Bucklige Kinder gehen nie spazieren, die bleiben immer zu Hause."

Darauf wurde das kleine Mädchen ganz still, und sobalb die neue Mutter das Haus verlassen, stellte es sich auf einen Stuhl und besah sich im Spiegel; und wirklich, es war budlig, sehr budlig! Da sehte es sich wieder auf sein Fensterbrett und sah hinab auf die Straße, und bachte an seine gute alte Mutter, die es doch jeden Tag mitgenommen hatte. Dann dachte es wieder an seinen Buckel:

. "Was nur da drinn ift?" sagte es zu sich selbst, "es muß boch etwas in so einem Buckel drin sein."

Und der Sommer verging, und als der Winter kam, war das kleine Mädchen noch blässer und so schwach geworden, daß es sich gar nicht mehr auf das Fensterbrett setzen konnte, sondern stets im Bett liegen mußte. Und als die Schneeglöckhen ihre ersten grünen Spizchen aus der Erde hervorstreckten, kam eines nachts die alte gute Mutter zu ihm und erzählte ihm, wie golden und herrlich es im Himmel aussähe.

Am andern Morgen war das kleine Mädchen tot.

"Weine nicht, Mann!" sagte die neue Mutter; "es ist für das arme Kind so am besten!" Und der Mann erwiderte kein Wort, sondern nickte stumm mit dem Kopse.

Als nun das kleine Mädchen begraben war, kam ein Engel mit großen, weißen Schwanenstügeln vom Himmel herabgestogen, setzte sich neben das Grab und klopfte daran, als wenn es eine Thüre wäre. Alsbald kam das kleine Mädchen aus dem Grabe hervor, und der Engel erzählte ihm, er sei gekommen, um es zu seiner Mutter in den Himmel zu holen. Da fragte das kleine Mädchen schüchtern, ob denn bucklige Kinder auch in den Himmel kämen. Es könne sich das gar nicht vorstellen, weil es doch im Himmel so schön und vornehm wäre.

Jedoch der Engel erwiderte: "Du gutes, liebes Kind, du bist ja gar nicht mehr bucklig!" und berührte ihm den Rücken mit seiner weißen Hand. Da siel der alte garstige Buckel ab wie eine große hohle Schale. Und was war darin?

Zwei herrliche, weiße Engelflügel! Die spannte es aus, als wenn es schon immer fliegen gekonnt hätte, und flog mit dem Engel durch den blitzenden Sonnenschein in den blauen Himmel hinauf. Auf dem höchsten Plate im Himmel aber saß seine gute alte Mutter und breitete ihm die Arme entgegen. Der flog es gerade auf den Schoß.

#### Der kleine Vogel.

Ein Mann und eine Frau wohnten in einem hübschen kleinen Hause, und es sehlte ihnen nichts zu ihrer vollen Glückeligkeit. Hinter dem Hause war ein Garten mit schönen alten Bäumen, in dem die Frau die seltensten Pflanzen und Blumen zog. Eines Tages ging der Mann im Garten spazieren, freute sich über die herrlichen Gerüche, welche die Blumen ausströmten, und dachte bei sich selbst: "Was du doch für ein glücklicher Mensch dift und für eine gute, hübsche, geschickte Frau hast!" Wie er das so bei sich dachte, da bewegte sich etwas zu seinen Küßen.

Der Mann, ber sehr kurzsichtig war, budte sich und entbeckte einen kleinen Vogel, ber wahrscheinlich aus bem Neste gefallen war und noch nicht kliegen konnte.

Er hob ihn auf, befah ihn sich und trug ihn zu seiner Frau.

"Herzensfrau," rief er ihr zu, "ich habe einen kleinen Bogel gefangen; ich glaube, es wird eine Nachtigall!"

"Lieber gar!" antwortete bie Frau, ohne ben Bogel auch nur anzusehen; "wie foll eine junge Nachtigall in unseren Garten kommen? Es nisten ja keine alten brin."

"Du kannst dich barauf verlassen, es ist eine Nachtigall! Übrigens habe ich schon einmal eine in unserem Garten schlagen hören. Das wird herrlich, wenn sie groß

wird und zu fingen beginnt! Ich höre bie Nachtigallen fo gern!"

"Es ist boch keine!" wiederholte die Frau, indem sie immer noch nicht aufsah; denn sie war gerade mit ihrem Strickstrumpse beschäftigt und es war ihr eine Masche heruntergefallen.

"Doch, doch!" sagte ber Mann, "ich sehe es jest ganz genau!" und hielt sich ben Bogel dicht an die Nase.

Da trat die Frau heran, lachte laut und rief: "Männchen, es ist ja bloß ein Spatz!"

"Frau," entgegnete hierauf ber Mann, und wurde schon etwas heftig, "wie kannst du benken, daß ich eine Nachtisgall gerade mit dem allergemeinsten verwechseln werde, was es giebt! Du verstehst gar nichts von Naturgeschichte, und ich habe als Knabe eine Schmetterlings, und eine Käfersfammlung gehabt."

"Aber, Mann, ich bitte bich, hat benn wohl eine Nachtigall einen so breiten Schnabel und einen so bicken Kopf?"

"Ja wohl, das hat sie; und es ift eine Nachtigall!"
"Ich sage dir aber, es ist keine; höre doch, wie er piepst!"

"Rleine Rachtigallen piepfen auch."

Und so ging es fort, bis sie sich gang ernstlich zankten. Bulet ging ber Mann ärgerlich aus ber Stube und holte einen kleinen Rafig.

"Daß du mir das eklige Tier nicht in die Stube sest!" rief ihm die Frau entgegen, als er noch in der Thüre stand. "Ich will es nicht haben!"

"Ich werbe boch sehen, ob ich noch Herr im Hause bin!" anwortete ber Mann, that ben Bogel in den Käfig, ließ Ameiseneier holen und fütterte ihn — und der kleine Bogel ließ sich's gut schmeden.

Beim Abendessen aber saßen der Mann und die Frau jeder an einer Tischede und sprachen kein Wort miteinander.

Am nächsten Morgen trat die Frau schon ganz früh an das Bett ihres Mannes und sagte ernsthaft: "Lieber Mann, du bist gestern recht unvernünftig und gegen mich sehr unfreundlich gewesen. Ich habe mir eben den kleinen Bogel noch einmal besehen. Es ist ganz sicher ein junger Spatz; erlaube, daß ich ihn fortlasse."

"Daß du mir die Nachtigall nicht anrührst!" rief ber Mann wütend und würdigte seine Frau keines Blickes.

So vergingen vierzehn Tage. Aus bem kleinen häuschen schienen Glück und Friede auf immer gewichen zu sein. Der Mann brummte, und wenn die Frau nicht brummte, weinte sie. Rur der kleine Bogel wurde bei seinen Ameiseneiern immer größer, und seine Federn wuchsen zusehends, als wenn er bald flügge werden wollte. Er hüpfte im Räsig umher, setzte sich in den Sand auf dem Boden des Käsigs, zog den Kopf ein und plusterte die Federn auf, indem er sich schüttelte, und piepste und piepste — wie ein richtiger junger Spat. Und jedesmal, wenn er piepste, suhr es der Frau wie ein Dolchstich durchs Herz.

Eines Tages war der Mann ausgegangen und die Frau saß weinend allein im Zimmer und dachte darüber nach, wie glücklich sie doch mit ihrem Manne gelebt habe; wie vergnügt sie von früh dis zum Abend gewesen seien und wie ihr Mann sie geliebt — und wie nun alles, alles aus sei, seit der verwünschte Bogel ins Haus gestommen.

Plöglich sprang sie auf, wie jemand, ber einen raschen Entschluß faßt, nahm ben Bogel aus bem Käfig und ließ ihn zum Fenster in ben Garten hinaushüpfen.

Gleich barauf tam ber Mann.

"Lieber Mann," sagte die Frau, indem sie nicht wagte, ihn anzusehen, "es ist ein Unglud passiert; den kleinen Bogel hat die Rate gefressen."

"Die Katze gefressen?" wiederholte der Mann, indem er starr vor Entsetzen wurde; "Die Katze gefressen? Du lügst! Du hast die Nachtigall absichtlich fortgelassen! Das hätte ich dir nie zugetraut. Du bist eine schlechte Frau. Nun ist es für ewig mit unserer Freundschaft aus!" Das bei wurde er ganz blaß, und es traten ihm die Thränen in die Augen.

Wie dies die Frau sah, wurde sie auf einmal inne, daß sie doch ein recht großes Unrecht gethan habe, den Bogel fortzulassen, und laut weinend eilte sie in den Garten, um zu sehen, ob sie ihn vielleicht dort noch fände und haschen könnte. Und richtig, mitten auf dem Wege hüpfte und flatterte das Bögelchen; denn es konnte immer noch nicht ordentlich fliegen.

Da stürzte die Frau auf dasselbe zu, um es zu fangen, aber das Bögelchen huschte ins Beet und vom Beet in einen Busch, und von diesem wieder unter einen anderen, und die Frau stürzte in ihrer Herzensangst hinter ihm her. Sie zertrat die Beete und Blumen, ohne im geringsten darauf zu achten, und jagte sich wohl eine halbe Stunde lang mit dem Bogel im Garten herum. Endlich erhaschte sie ihn und purpurrot im Gesicht und mit ganz verwildertem Haar kam sie in die Stude zurück. Ihre Augen funkelten vor Freude und ihr Herz klopste heftig.

"Goldner Mann," sagte sie, "ich habe die Nachtigall wieder gefangen. Sei nicht mehr bose; es war recht häßlich von mir!"

Da fah der Mann seine Frau zum erstenmale wieder freundlich an, und wie er sie ansah, meinte er, daß sie noch nie so hübsch gewesen wäre, wie in diesem Augenblide. Er nahm ihr den kleinen Bogel aus der Hand, hielt ihn sich wieder dicht vor die Nase, besah ihn sich von allen Seiten, schüttelte den Kopf und sagte dann: "Kindchen, du hattest doch Recht! Jest sehe ich's erst; es ist wirklich nur ein Spat. Es ist doch merkwürdig, wie sehr man sich täuschen kann."

"Männchen," erwiderte die Frau, "du sagst mir das bloß zuliebe. Heute sieht mir der Bogel wirklich selbst ganz wie eine Nachtigall aus."

"Nein, nein!" siel ihr ber Mann ins Wort, indem er den Bogel noch einmal besah und laut lachte, "Es ist ein ganz gewöhnlicher — Gelbschnabel." Dann gab er seiner Frau einen herzhaften Kuß und fuhr fort: "Trag' ihn wieder in den Garten und laß' den dummen Spatz, der uns vierzehn Tage lang so unglücklich gemacht hat, sliegen."

"Nein," entgegnete die Frau, "das wäre grausam! Er ist noch nicht recht slügge, und die Kate könnte ihn wirklich kriegen. Wir wollen ihn noch einige Tage füttern, bis ihm die Federn noch mehr gewachsen sind, und dann — dann wollen wir ihn fliegen lassen!"

Die Moral von der Geschichte aber ift: wenn jemand einen Spatz gefangen hat und benkt, es sei eine Nachtigall — sag's ihm beileibe nicht; denn er nimmt's sonst übel, und später wird er's gewiß von selbst merken.

# Die himmlische Musik.

Als noch das goldene Reitalter mar, wo die Engel mit ben Bauerfindern auf ben Sandhaufen fvielten, ftanben bie Thore bes himmels weit offen, und ber golbene bimmelsalang fiel aus ihnen wie ein Regen auf die Erbe berab. Die Menschen faben von der Erbe in ben offenen himmel hinein; fie faben oben die Seligen zwischen ben Sternen spazieren geben, und die Menschen grußten hinauf und die Seligen gruften berunter. Das iconfte aber mar die wundervolle Musik, die damals aus dem himmel sich boren ließ. Der liebe Gott hatte bagu bie Noten felber aufgeschrieben, und taufend Engel führten fie mit Beigen, Bauten und Trompeten auf. Wenn fie zu ertonen begann, wurde es gang ftill auf der Erde. Der Wind hörte auf zu rauschen und die Wasser im Meer und in ben Flüssen Die Menschen aber nickten fich zu und standen still. brudten sich heimlich die Sande. Es wurde ihnen beim Lauschen so wunderbar zu Mut, wie man bas jest einem armen Menschenherzen gar nicht beschreiben fann. -

So war es damals; aber es dauerte nicht lange. Denn eines Tages ließ der liebe Gott zur Strafe die himmelsthore zumachen und sagte zu den Engeln: "Hört auf mit euerer Musit; denn ich bin traurig!" Da wurden die Engel auch betrübt und setzen sich jeder mit seinem Noten-

blatt auf eine Wolke und zerschnitzelten die Notenblätter mit ihren kleinen golbenen Scheren in lauter einzelne Studchen; die ließen sie auf die Erde hinunterfliegen. hier nahm fie ber Wind, wehte fie wie Schneefloden über Berg und El al und zerstreute sie in alle Welt. Und bie Menschenkinder haschten sich jeder ein Schnitel, ber eine ein großes und ber andere ein kleines, und hoben fie fich forgfältig auf und hielten die Schnikel fehr wert: benn es mar ja etwas von ber himmlischen Musik, Die fo mundervoll geflungen hatte. Aber mit ber Beit begannen fie fich zu ftreiten und zu entzweien, weil jeder glaubte. er hatte bas beste erwischt; und zulett behauptete jeder. bas was er hätte, ware die eigentliche himmlische Musik. und bas, mas bie anderen befäßen, mare eitel Trug und Schein. Wer recht flug fein wollte - und beren maren viele — machte noch binten und vorn einen großen Schnörkel baran und bilbete fich etwas ganz Besonderes barauf ein. Der eine pfiff a und ber andere sang b; ber eine spielte in Moll und ber andere in Dur; feiner konnte den anderen verstehen. Rurg, es war ein Lärm, wie in einer Judenschule. - So fteht es noch heute! -

Wenn aber ber jüngste Tag kommen wird, wo die Sterne auf die Erde fallen und die Sonne ins Meer, und die Menschen sich an der himmelspforte drängen wie die Kinder zu Weihnachten, wenn aufgemacht wird — da wird der liebe Gott durch die Engel alle die Papierschnizel von seinem himmlischen Notenbuche wieder einsammeln lassen, die großen ebensowohl wie die kleinen, und selbst die ganz kleinen, auf denen nur eine einzige Note steht. Die Engel werden die Stücken wieder zusammensehen, und dann werden die Thore ausspringen und die himmlische Musik wird aus neue erschallen, eben so schön wie früher. Da werden die Menschenkinder verwundert und beschämt

bastehen und lauschen und einer zum anderen sagen: "Das hattest du! Das hatte ich! Nun aber klingt es erst wunderbar herrlich und ganz anders, nun alles wieder beisammen und am richtigen Orte ist!" —

Ja, ja! So wirb's. Ihr konnt euch barauf verlaffen.

# Der kleine Mohr und die Goldpringeffin.

Es war einmal ein armer kleiner Mohr, der war kohlschwarz und nicht einmal ganz echt in der Farbe, so daß er abfärbte. Abends war sein Hemdenkragen stets ganz schwarz, und wenn er seine Mutter ansaßte, sah man alle fünf Finger am Kleid. Deshalb wollte sie es auch nie leiden, sondern stieß und schuppte ihn stets fort, wenn er in ihre Rähe kam. Und bei den anderen Leuten ging es ihm noch schlimmer.

Als er vierzehn Jahr alt geworben war, sagten seine Eltern, es sei höchste Beit, daß er etwas lerne, womit er sich sein Brot verdienen könne. Da bat er sie, sie sollten ihn in die weite Welt hinausziehen und Musikant werden lassen; zu etwas anderem sei er doch nicht zu gebrauchen.

Doch sein Bater meinte, das wäre eine brotsofe Kunst, und die Mutter wurde ganz ärgerlich und erwiderte weiter nichts als: "Dummes Zeug, du kannst nur etwas Schwarzes werden!"

Endlich kamen sie überein, er passe am besten zum Schornsteinfeger. Also brachten sie ihn zu einem Meister in die Lehre, und weil sie sich schämten, daß er ein Mohr war, so sagten sie, sie hätten in gleich schwarz gemacht, um zu sehen, wie es ihm stände.

So war nun ber kleine Mohr Schornsteinfeger und

mußte tagaus tagein in die Essen kriechen. Und die Essen waren oft so eng, daß er Angst hatte, er bliebe steden. Doch er kam stets glücklich wieder auf dem Dache heraus, obschon es ihm oft so war, als wenn Haut und Haare hängen blieben. Wenn er dann hoch oben auf dem Schornstein saß, wieder Gottes freie Lust atmete und sich die Schwalben um den Kopf sliegen ließ, wurde ihm die Brust so weit, als sollte sie ihm zerspringen. Tann schwenkte er den Besen und rief so laut: ho—i—do! ho—i—do! wie's die Schornsteinseger zu thun pslegen, daß die Leute auf der Straße stehen blieben und sprachen: "Seht einmal den kleinen schwarzen Knirps, was der für eine Stimme hat!"

Als er ausgelernt hatte, befahl ihm ber Meister, er solle in seine Kammer gehen und sich waschen und ganz sein und nobel anziehen. Er wolle ihn freisprechen, bann wäre er Geselle.

Da überkam ben armen kleinen Mohr eine Tobesanaft. benn er fagte fich: "Nun wird alles heraustommen!" Und bas geschah auch; benn als er in seinem besten Staate wieder in die Meisterstube eintrat, wo schon Lehrlinge und Gesellen sich versammelt hatten, war er immer noch sehr fcmarz, wenn auch hier und da etwas helles burchschimmerte. wo er sich bas Schwarze in ben Effen abgescheuert batte. Da mertten alle mit Entseten, wie es mit ihm Der Meister erklärte, Geselle konne er nun nicht werden, denn er sei ja nicht einmal ein ordentlicher Christenmensch; die Lehrjungen aber fielen über ihn ber. zogen ihm die Rleider aus und trugen ihn in ben Sof. Dort legten fie ihn trop alles Sträubens unter die Blumpe, plumpten wacker barauf und rieben ihn mit Strohwisch und Sand, bis ihnen die Arme lahm wurden. endlich gewahr wurden, daß trot aller Mühe gar wenig

abging, stießen sie ihn unter Scheltworten zur hofthure hinaus.

Da stand er nun mitten auf der Straße, hilflos und wie ihn der liebe Gott geschaffen, der arme kleine Mohr, und wußte nicht was anfangen. Da kam durch Zusall ein Mann vorbei, der besah ihn sich von oben dis unten und als er merkte, daß er ein Mohr war, sagte er, er sei ein vornehmer Herr und wolle ihn in seinen Dienst nehmen. Er solle nichts weiter zu thun bekommen, als hinten auf seinem Wagen zu stehen, wenn er mit seiner Frau spazieren führe, damit man gleich sehe, daß vornehme Leute kämen.

Da besann sich ber kleine Mohr nicht lange, sonbern ging mit, und anfangs ging alles gut. Denn die Frau bes vornehmen Mannes mochte ihn gut leiden, und wenn sie an ihm vorbeiging, streichelte sie ihn jedesmal. Das war ihm in seinem Leben noch nie begegnet. Eines Tages jedoch, da sie auch wieder spazieren suhren und er hinten brauf stand, erhob sich ein furchtbares Unwetter und der Regen sloß in Strömen. Als sie wieder nach Hause kamen, sah der vornehme Herr, daß es hinten schwarz vom Wagen herabtröpfelte.

Da fuhr er den kleinen Mohr barsch an, was das heißen solle. Der erschrak heftig, und weil ihm nichts bessers einsiel, so antwortete er, die Wolken wären ganz schwarz gewesen; da hätte es gewiß auch schwarz geregnet.

"Larifari," antwortete ber vornehme Herr, ber schon merkte, woran's lag, nahm bas Taschentuch, leckte zum Überfluß am Zipfel, und suhr bamit bem kleinen Mohr über die Stirn. Da war der Zipfel schwarz.

"Dacht' ich mir's boch gleich," rief er aus, "bu bift ja nicht einmal echt! Das ist eine hübsche Entbedung! Such' dir einen anderen Dienst. Ich kann dich nicht gebrauchen!" Da packte ber arme kleine Mohr weinend seine Siebensachen zusammen und wollte gehen. Doch die Frau des vornehmen Mannes rief ihn noch einmal zurück und sagte: es sei recht schabe, daß ihr Mann es gemerkt hätte, denn sie wisse es schon lange. Freilich, ein großes Unglück seis, ein Mohr zu sein, und besonders einer, der abfärbe. Doch er solle nicht verzagen, sondern brav und gut bleiben, dann würde er mit der Zeit noch ebenso weiß werden, wie die andern Menschen. Darauf schenkte sie ihm eine Geige und einen Spiegel, in dem solle er sich jede Woche einmal besehen.

So zog benn ber kleine Mohr in die Welt hinaus und wurde Musikant. Einen Meister, der ihm etwas vorspielte, hatte er freilich nicht. Doch er horchte auf das, was die Bögel sangen und was die Büsche und Bäche rauschten und spielte es ihnen nach. Nachher ward er inne, daß die Blumen im Walbe und die Sterne in der dunkeln Mitternacht auch ihre besondere Musik machten, wenn auch eine ganz stille, die nicht jedermann hört. Das war schon viel schwerer nachzuspielen. Aber das Schwerste lernte er zu allerletzt: so zu spielen, wie die Menschenherzen pochen. Er war wohl schon sehr viel die Kreuz und die Quer umher gewandert und hatte vielerlei erlebt, ehe er das lernte.

Und es ging ihm auf seiner Wanderschaft zuweilen gut, meistenteils aber schlecht. Wenn er abends in der Dunkelsheit vor irgend einem Hause Halt machte, ein schönes Lieb spielte, und um Herberge für die Nacht bat, ließen ihn die Leute wohl ein. Sahen sie aber am andern Morgen wie schwarz er war, und daß man nicht gut that, sich mit ihm einzulassen, weil er abfärbte, so regnete es spitze Redensarten oder wohl gar Büsse. Deshalb verlor er aber den Mut nicht, sondern dachte an das, was die Frau des vornehmen Mannes zu ihm gesagt hatte, und siedelte sich

weiter von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Jeben Sonntag zog er den Spiegel hervor und sah nach, wieviel abgegangen war. Biel war's freilich nicht, von einem Sonntag zum andern, denn es saß sehr sest, aber doch etwas, und als er fünf Jahre gewandert war, sah man überall die Grundsarbe durchschimmern. Gleichzeitig war er ein solcher Meister auf der Geige geworden, daß, wo er hinkam, jung und alt zusammenströmte, um ihm zuzuhören.

Eines Tages kam er in eine wilbfrembe Stadt, in ber herrschte eine goldene Prinzessin; die hatte Haare von Gold, und ein Gesicht von Gold, und Hähe und Füße von Gold. Sie aß mit einem goldenen Messer und einer goldenen Gabel von einem goldenen Teller, trank goldenen Wein und hatte goldene Kleider an. Kurz alles war golden, was an ihr und was um sie war. Im übrigen war sie jedoch über die Maßen stolz und hochmütig, und obschon es ihre Unterthanen wünschten, daß sie sich einen Prinzen zum Mann nähme, weil sie meinten, Weiberregiment tauge nichts auf die Dauer, war ihr doch keiner schön und vorznehm genug.

Jeben Morgen ließen sich etwa sechs Prinzen als Freier bei ihr melben, die abends zuvor mit der Post angekommen waren. Denn weit und breit sprach man von nichts, als von der Goldprinzessin und von ihrer Schönheit.

Die sechs Prinzen mußten sich dann der Reihe nach vor ihrem Throne aufstellen und sie besah sich dieselben von allen Seiten. Zuletzt rümpfte sie jedoch jedesmal die Nase und sagte:

<sup>&</sup>quot;Der erste ist budlich, "Der zweite ist schmublich,

<sup>&</sup>quot;Der dritt' hat tein Haar,

<sup>&</sup>quot;Der viert' ist nicht gar,

"Der fünft' ift perplex "Und miestig der sechst'!" "Die Kur ist aus. "Jagt mir alle sechse zur Stadt hinaus!"

Alsbald erschienen zwölf riesige Haiduden mit mannslangen Birtenreisern und trieben die ganze Gesellschaft zur Stadt hinaus. So ging es schon seit Jahren alle Tage.

Als der kleine Mohr vernahm, wie wunderschön die Prinzessin war, konnte er an weiter gar nichts denken. Er ging nach ihrem Palaste, setzte sich auf die Treppenstusen, nahm die Geige zur Hand und fing an sein bestes Lied zu spielen. "Bielleicht sieht sie zum Fenster heraus," dachte er, "dann bekommst du sie zu sehen."

Es währte nicht lange, so befahl die Goldprinzessin ihren drei Kammermäden nachzusehen, wer draußen so schön spiele. Da brachten sie die Nachricht, es wäre ein Mensch, der habe eine so absonderliche Gesichtsfarbe, wie sie dergleichen noch nie gesehen. Und die eine behauptete, er sei mausgrau; die zweite er sei hechtgrau, und die dritte gar er wäre eselsgrau.

Darauf meinte jene, bas muffe fie selber sehen, fie sollten ben Menschen heraufholen.

Da gingen die Kammermädchen abermals hinunter und führten ihn herauf, und als er die Prinzessin erblickte, die wirklich über und über von Gold war und wie die Sonne glänzte, war er erst so geblendet, daß er die Augen zumachen mußte. Als er sich aber ein Herz saste und die Prinzessin ordentlich ansah, da wußte er sich nicht weiter zu helsen; er warf sich vor ihr auf die Kniee nieder und sagte:

"Allerschönste Goldprinzessin! Ihr seid so schön, wie Ihr es gar nicht wißt. Und wenn Ihr es wißt, so seid Ihr noch hunderttausendmal schöner. Ich bin ein kleiner Mohr, ber immer weißer wird; und das Lied was ich gespielt habe, ift noch lange nicht mein allerschönstes. Ginen Mann müßt Ihr durchaus haben; und wenn Ihr mich heisraten wollt, werbe ich so vergnügt, daß ich mit gleichen Beinen über den Tisch springen will!"

Mis die Prinzessin dies hörte, machte sie zuerst ein Gesicht wie die Gänse wenn's wetterleuchtet, denn übermäßig klug war sie gerade nicht, trot aller ihrer Schönheit, und dann sing sie so laut zu lachen an, daß sie sich die Hüften mit den Händen halten mußte. Und die drei Rammermädchen meinten, sie müßten auch mit lachen, und auf einmal traten noch die zwölf Haiducken herein, und wie sie sahen wer vor der Goldprinzessin kniete, schlugen auch sie ein Gelächter auf, daß es durch die ganze Stadt schalte.

Da befiel ben kleinen Mohr ein ungeheurer Schrecken, benn er merkte wohl, daß er etwas Dummes gesagt hatte. Er nahm seine Geige, riß die Thür auf und sprang mit drei Sägen die Treppe hinad. Dann lief er ohne sich umzusehen durch die Stadt, querselbein bis in den nächsten Wald. Dort warf er sich todmüde ins Gras nieder und weinte als wenn er fortschwimmen wollte. —

Doch endlich ward er wieder ruhig und sagte zu sich selbst: "Wenn der Kutscher betrunken ist, gehen die Pferde durch! Bist du klug ober bist du dumm? Die Goldprinzessin wolltest du heiraten? Ganz dumm bist du! Da darfst du bich nicht wundern, wenn die Leute dich auslachen."

Damit hing er sich die Geige wieder über den Rücken, pfiff sich eins und wanderte weiter und zog wie zuvor von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Und von Jahr zu Jahr wurde er immer weißer und die Leute gewannen ihn immer lieber, denn die Lieber, die er sich ausdachte, wurden immer schöner, und kein Mensch konnte sich mit

ihm auf ber Geige messen. Und als er groß und ein Mann geworden war, sah er ganz weiß aus, ja selbst weißer und reiner, als die meisten andern Leute. Niemand wollte glauben, daß er früher ein Mohr gewesen sei. —

Es trug sich zu, daß er auch einmal in einen Flecken kam, wo gerade Jahrmarkt war. Da sah er eine Bude mit einem roten Vorhang, der war früher einmal neu gewesen, jetzt aber zerlumpt und voller Flecke. Davor stand ein wüster Gesell mit einer bunten Jacke, der stieß in die Trompete und rief, die Leute möchten doch eintreten, es wären die größten Wunder der Welt zu sehen: ein Kalb mit zwei Köpsen, das zweimal fräße und bloß einmal verdaute, ein Schwein, das die Karte legen und wahrsagen könnte, und die hochberühmte, wunderschöne Goldprinzessin, um die sich alle Wänner gerissen hätten.

"Das tann boch nicht beine Golbprinzessin sein?" sagte er, ging jeboch tropbem binein.

Da war es ihm, als solle er vor Schreck in die Erde finken; denn sie war es wirklich. Aber das Gold war sast überall ab, und er sah, daß sie nur von Blech war.

"Beiliger Gott!" rief er aus, "wie kommst du hierher, und wie siehst du aus?"

"Was ist benn?" erwiderte sie, als wenn gar nichts wäre. Nachdem sie sich jedoch überlegt, daß er sie gewiß schon früher einmal gesehen, wie sie noch ganz golden war, fügte sie zornig hinzu: "Glaubst du etwa, daß man ewig hält, du alberner Laffe? zupf' dich an deiner eigenen Nase!"

Da hätte er beinahe laut aufgelacht, benn er sah, daß sie ihn nicht erkannte. Doch sie that ihm viel zu leid, und so fragte er nur leise, ob sie denn gar nicht wisse, wer er sei. Er wäre der kleine Mohr, den sie vor Zeiten einmal so sehr ausgelacht hätte.

Nun war die Reihe an ihr ganz still zu werden und sich zu schämen, und unter vielem Schluchzen erzählte sie, wie erst an ein paar Stellen und dann fast überall das Gold heruntergegangen sei; wie sie das ihren Unterthanen lange verdorgen und wie diese es endlich doch gemerkt und sie fortgejagt hätten. Nun zöge sie auf den Jahrmärkten umher, habe es aber sehr satt, und wenn er noch so dächte wie früher, wollte sie ihn gern heiraten.

Darauf erwiderte er sehr ernsthaft, er bedaure sie zwar von Herzen, sei aber schon viel zu verständig um eine Blechprinzessin zu heiraten. Er hoffe bestimmt noch einmal eine viel bessere Frau zu bekommen, wie sie. Damit ging er zur Bude hinaus und ließ die Blechprinzessin stehen, die vor Wut beinahe platte und ihm, während er ging, sortwährend nachries: "Mohrenjunge, Mohrenjunge! kohlschwarzer Mohrenjunge, der abfärbt!" und ähnliches. Doch niemand wußte, wen sie damit meinte, da er längst auch nicht ein Tüpschen Schwarzes mehr an sich hatte.

Er ging baber sittsam weiter, ohne sich auch nur umzusehen und war froh, daß er in seinem Leben nie wieder etwas von der abscheulichen Berson erfuhr. Gine Zeit lang fette er noch sein altes Wanderleben fort, als er aber fast Die ganze Welt gesehen hatte, und anfing bes Umberziehens mube zu werden, da traf es fich, daß ber König von feinem Spiel hörte, und ihn zu fich rufen ließ. Gin Lied nach bem andern mußte er ihm bis in die späte Mitternacht vorspielen und zulett ftieg der Konig von seinem Thron. umarmte ihn, und fragte, ob er fein befter Freund werben Als er dies bejaht, ließ ihn ber König in feinem wollte. golbenen Wagen burch bie Stadt fahren, und ichenkte ihm ein haus und soviel Geld, daß er fein Lebtag baran genug hatte. Und eine Frau bekam er auch. Zwar keine Bringessin und noch weniger eine über und über goldene, aber

eine Frau, die ein golbenes Herz hatte. Mit der lebte er vergnügt und hochgeehrt bis an sein spätes Ende.

Die Blechprinzessin aber ward von Tag zu Tag unsicheinbarer, und als das lette bischen Gold abgegangen war, wurde sie so viel hin- und hergeworfen, daß sie lauter Budel und Dellen befam.

Bulett tam sie zu einem Tröbler. Dort steht sie noch heute in ber Ede zwischen allerhand Tand und Kram und hat Beit zu bebenken, daß vielerlei abgeht im Leben, Hübsches sowohl, wie Häßliches, und daß daher alles darauf ankommt, was brunter ist.

### Von Simmel und Sölle.

Es war um die Zeit, wo die Erde am allerschönsten ist und es dem Menschen am schwersten fällt zu sterben, denn der Flieder blühte schon und die Rosen hatten dick Knospen: da zogen zwei Wandrer die Himmelöstraße entlang, ein Armer und ein Reicher. Die hatten auf Erden dicht bei einander in derselben Straße gewohnt, der Reiche in einem großen, prächtigen Hause und der Arme in einer kleinen Hitte. Weil aber der Tod keinen Unterschied macht, so war es geschehen, daß sie beide zu derselben Stunde starben.

Da waren sie nun auf der Himmelsstraße auch wieder zusammengekommen, und gingen schweigend neben einsander her.

Doch der Weg wurde steiler und steiler, und dem Reichen begann es bald blutsauer zu werden, denn er war dick und kurzatmig und in seinem Leben noch nie so weit gegangen. Da trug es sich zu, daß der Arme bald einen guten Borsprung gewann und zuerst an der Himmelspforte ankam. Weil er sich aber nicht getraute anzuklopsen, setzte er sich still vor der Pforte nieder und dachte: "Du willst auf den reichen Mann warten; vielleicht klopst der an."

Nach langer Zeit langte ber Reiche auch an, und als er die Pforte verschlossen fand und nicht gleich jemand

aufmachte, sing er laut an zu rütteln und mit der Faust dran zu schlagen. Da stürzte Petrus eilends herbei, öffnete die Pforte, sah sich die beiden an und sagte zu dem Reichen: "Das bist du gewiß gewesen, der es nicht erwarten konnte. Ich dächte, du brauchtest dich nicht so breit zu machen. Biel Gescheites haben wir hier oben von dir nicht gehört, solange du auf der Erde gelebt hast!"

Da fiel bem Reichen gewaltig ber Mut; doch Petrus kummerte sich nicht weiter um ihn, sondern reichte dem Armen die Hand, damit er leichter aufstehen könnte, und sagte: "Tretet nur alle beide ein in den Borsaal; das weitere wird sich schon sinden!"

Und es war auch wirklich noch gar nicht ber himmel, in ben fie jest eintraten, sondern nur eine große, weite Halle mit vielen verschlossenen Thüren und mit Banken an den Wänden.

"Ruht euch ein wenig aus," nahm Petrus wieder das Wort, "und wartet bis ich zurücktomme; aber benutzt euere Zeit gut, denn ihr sollt euch mittlerweile überlegen, wie ihr es hier oben haben wollt. Jeder von euch soll es genau so haben, wie er selber es wünscht. Also bedenkt's, und wenn ich wieder komme macht keine Umstände, sondern sagt's, und vergeßt nichts; denn nachher ist's zu soät." —

Damit ging er fort. Als er dann nach einiger Zeit zurückkehrte und fragte, ob sie fertig mit Überlegen wären, und wie sie es sich in der Ewigkeit wünschten, sprang der reiche Mann von der Bank auf und sagte, er wolle ein großes, goldenes Schloß haben, so schön wie der Kaiser keins hätte, und jeden Tag das beste Essen. Früh Chokolade und mittags einen Tag um den andern Kalbsbraten mit Apfelmus, und Milchreis mit Bratwürsten und nachber rote Grüße. Das wären seine Leidgerichte. Und abends

jeben Tag etwas andres. Weiter wolle er dann einen recht schönen Großvaterstuhl und einen grünseibenen Schlafzrock; und das Tageblättchen solle Petrus auch nicht verzgessen, damit er doch wisse, was passiere.

Da sah ihn Betrus mitleidig an, schwieg lange und fragte endlich: "Und weiter wünschest du dir nichts?"—
"D ja!" fiel rasch der Reiche ein, "Geld, viel Geld, alle Keller voll; soviel, daß man es gar nicht zählen kann!"

"Das sollst du alles haben," entgegnete Betrus, "tomm, folge mir!" und er öffnete eine der vielen Thüren und sührte den Reichen in ein prachtvolles, goldenes Schloß, darin war alles so, wie jener es sich gewünscht hatte. Nachdem er ihm alles gezeigt, ging er fort und schob vor das Thor des Schlosses einen großen eisernen Riegel. Der Reiche aber zog sich den grünseidenen Schlafrock an, setzte sich in den Großvaterstuhl, aß und trank und ließ sich's gut gehen, und wenn er satt war, las er das Tageblättchen. Und jeden Tag einmal stieg er hinab in den Keller und besah sein Geld. —

Und zwanzig und fünfzig Jahre vergingen und wieder fünfzig, so daß es hundert waren — und das ist doch nur eine Spanne von der Ewigkeit — da hatte der reiche Mann sein prächtiges, goldenes Schloß schon so überdrüssig, daß er es kaum mehr aushalten konnte. "Der Kalbsbraten und die Bratwürste werden auch immer schlechter," sagte er, "sie sind gar nicht mehr zu genießen!" Aber es war nicht wahr, sondern er hatte sie nur satt. "Und das Tageblättchen lese ich schon lange nicht mehr, suhr er sort; "es ist mir ganz gleichgültig, was da unten auf der Erde sich zuträgt. Ich kenne ja keinen einzigen Menschen mehr. Meine Bekannten sind schon längst alle gestorben. Die Menschen, die jetzt leben müssen, machen so närrische Streiche und schwahen so sonderbares Zeug, daß es einem

schwindlich wird, wenn man's lieft." Darauf schwieg er und gahnte, benn es war sehr langweilig, und nach einer Beile sagte er wieder:

"Mit meinem vielen Gelbe weiß ich auch nichts anzufangen. Wozu hab' ich's eigentlich? Man kann sich hier boch nichts kausen. Wie ein Mensch nur so dumm sein kann und sich Geld im himmel wünschen!" Dann stand er auf, öffnete das Fenster und sah hinaus.

Aber obschon es in dem Schlosse überall hell war, so war es doch draußen stockdunkel; stockdunkel, so daß man die Hand vorm Auge nicht sehen konnte, stockdunkel, Tag und Nacht, jahraus jahrein und so still wie auf dem Kirchhos. Da schloß er daß Fenster wieder und setzte sich auß neue auf seinen Großvaterstuhl; und jeden Tag stand er ein- oder zweimal auf und sah wieder hinaus. Aber es war noch immer so. Und immer früh Chokolade und mittags einen Tag um den andern Kaldsbraten mit Apselmus und Milchreis mit Bratwürsten und nachher rote Grüße; immerzu, immerzu, einen Tag wie den andern.

Als jedoch taufend Jahre vergangen waren, klirrte ber große eiserne Riegel am Thor und Petrus trat ein. "Nun," fragte er. "wie gefällt es bir?"

Da wurde der reiche Mann bitterböse: "Wie mir's gefällt? Schlecht gefällt mir's; ganz schlecht! So schlecht, wie es einem nur in so einem nichtswürdigen Schlosse gefallen kann! Wie kannst du dir nur denken, daß man es hier tausend Jahre aushalten kann! Man hört nichts, man sieht nichts; niemand kümmert sich um einen. Nichts wie Lügen sind es mit eurem vielgepriesenen himmel und mit eurer ewigen Glückseligkeit. Sine ganz erbärmliche. Ginrichtung ist es!"

Da blidte ihn Petrus verwundert an und fagte: "Du weißt wohl gar nicht, wo du bift? Du denkst wohl du

bist im Himmel? In ber Hölle bist bu. Du hast bich ja selbst in die Hölle gewünscht. Das Schloß gehört zur Hölle."

"Zur Hölle?" wiederholte der Reiche erschrocken. "Das hier ist doch nicht die Hölle? Wo sind denn der Teufel und das Feuer und der Ressel?"

"Du meinst wohl," entgegnete Petrus, "daß die Sünder jetzt immer noch gebraten werden, wie früher? Das ist schon lange nicht mehr so. Aber in der Hölle bist du, verlaß' dich darauf, und zwar recht tief drin, so daß du einen schon dauern kannst. Mit der Zeit wirst du's wohl selbst inne werden."

Da fiel ber reiche Mann entsetz ruchwärts in seinen Großvaterstuhl, hielt sich die Hände vors Gesicht und schluchzte: "In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unsglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?"

Aber Petrus machte die Thüre auf und ging fort, und als er den eisernen Riegel draußen wieder vorschob, hörte er drinnen den Reichen immer noch schluchzen: "In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?" —

Und wieder vergingen hundert Jahre und aber hunbert, und die Zeit wurde dem reichen Manne so entsetzlich lang, wie niemand es sich auch nur denken kann. Und als das zweite Tausend zu Ende kam, trat Petrus abermols ein.

"Ach!" rief ihm ber reiche Mann entgegen, "ich habe mich so sehr nach dir gesehnt! Ich bin sehr traurig! Und so wie jest soll es immer bleiben? die ganze Ewigkeit? Und nach einer Weile fuhr er sort: "Heiliger Petrus, wie lang ist wohl die Ewigkeit?"

Da antwortete Petrus: "Wenn noch zehntausend Jahre vergangen find, fängt sie an."

Als ber Reiche bies gehört, ließ er ben Kopf auf die Bruft finken und begann bitterlich zu weinen. Aber Petrus stand hinter seinem Stuhl und zählte heimlich seine Thränen, und als er sah, daß es soviele waren, daß ihm der liebe Gott gewiß verzeihen würde, sprach er: "Romm, ich will dir einmal etwas recht Schönes zeigen! Oben auf dem Boden weiß ich ein Aftloch in der Wand, da kann man ein wenig in den Himmel hineinsehen."

Damit führte er ihn die Bodentreppe hinan, und durch allerhand Gerümpel bis zu einer kleinen Kammer. Als sie in diese eintraten, fiel durch das Astloch ein goldener Strahl hindurch dem heiligen Petrus gerade auf die Stirn, so daß es aussah, als wenn Feuerslammen auf ihr brannten.

"Das ist vom wirklichen himmel!" sagte ber reiche Mann zitternb.

"Sa!" erwiderte Betrus, "nun sieh' einmal durch!"

Aber das Aftloch war etwas hoch oben an der Wand, und der reiche Mann nicht sehr groß, so daß er kaum hinaufreichte.

"Du mußt dich recht lang machen und ganz hoch auf die Zehen stellen," sagte Petrus. Da strengte sich der Reiche so sehr an, als er nur irgend konnte, und als er endlich durch das Uftloch hindurchblickte, sah er wirklich in den Himmel hinein. Da saß der liebe Gott auf seinem goldnen Thron zwischen den Wolken und den Sternen in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und um ihn her alle Engel und Heiligen.

"Ach," rief er aus, "bas ift ja wunderbar schön und herrlich, wie man es sich auf der Erde gar nicht vorstellen kann. Aber sage, wer ist denn das, der dem lieben Gott zu Füßen sist und mir gerade den Rücken zukehrt?"

"Das ift ber arme Mann, ber auf ber Erbe neben bir

gewohnt hat und mit dem du zusammen heraufgekommen bist. Als ich euch auftrug, es euch auszudenken, wie ihr es in Ewigkeit haben wolltet, hat er sich bloß ein Fußbänkchen gewünscht, damit er sich dem lieben Gott zu Füßen sehen könne. Und das hat er auch bekommen, genau so, wie du dein Schloß." —

Als er dies gesagt, ging er still fort, ohne daß es der Reiche merkte. Denn der stand immer noch ganz still auf den Fußspizen und blickte in den Himmel hinein und konnte sich nicht satt sehen. Zwar es siel ihm recht schwer, denn das Loch war sehr hoch oben, und er mußte fortwährend auf den Zehen stehen; aber er that es gern, denn es war zu schön, was er sah.

Und nach abermals tausend Jahren kam Petrus zum letztenmal. Da stand der reiche Mann immer noch in der Bodenkammer an der Wand auf den Fußspitzen und schaute unverwandt in den Himmel hinein, und war so ins Sehen versunken, daß er gar nichts merkte, als Petrus eintrat.

Endlich legte ihm aber Betrus die Sand auf die Schulter, daß er sich umbrehte, und sagte:

"Komm mit, du haft nun lange genug gestanden! Deine Sünden sind dir vergeben; ich soll dich in den Himmel holen. — Nicht wahr, du hättest es viel bequemer haben können, wenn du nur gewollt hättest?"

### Der alte Koffer.

Gin alter Herr, ber viel reiste, besaß einen Rosser. Schön war ber Koffer nicht, aber grundhäßlich; benn er war mit struppigem Seehundssell überzogen und hatte eiserne Bänder und Eden. In dem Fell aber waren schon oft die Motten gewesen, und das eiserne Beschläge war start verrostet, hatte auch mit der Zeit manchen Buckel und manche Schmarre bekommen.

"Der kann was vertragen," sagten die Kofferträger, wenn sie ihn aus dem Wagen hoben. Bums! warfen sie ihn hin, daß es krachte. Das war nun gerade nicht dazu angethan, die ohnedies schon üble Laune des alten Koffers zu mildern. Mit seinen eisernen Ecken stieß und knuffte er jeden, der ihm in den Weg kam: "Ihr braucht mir ja nicht zu nahe zu kommen," brummte er, wenn die andern Koffer, mit denen er zusammenreiste, sich darüber beklagten. "Ihr wollt euch doch bloß ansehn, wie struppig ich din."

Aber ber Herr, bem ber Koffer gehörte, war ein Sonderling. Wenn er zu Haus war, mußte ber Koffer stets in seiner Stube unter bem vergoldeten Spiegel stehen, obgleich es recht komisch aussah: ber alte, häßliche Koffer in der sonst ganz hübschen, gemütlichen Stube. Und wenn er reiste und irgendwo einkehrte, war es stets das erste,

daß er sich den Koffer bringen und neben sein Bett stellen ließ.

"Es wird wohl Gelb im Koffer sein!" meinten die Leute, "weil er ihn gar nicht aus den Augen läßt." Doch in diesem Punkte waren sie völlig auf dem Holzwege. Etwas war schon darin; aber Gelb? Nein, Gelb am allerwenigsten!

War nun der alte Herr ganz allein in der Stube, so brückte er auf eine geheime Feder. Schwupp! sprang der Koffer auf, und was war darin? Ein vollständig versichlossener, prachtvoller Kasten mit rotem Sammt beschlagen und mit goldenen Tressen und Schnüren beseht.

Sobald jemand anderes in die Stube eintrat: schnapp! schlug ber Deckel zu.

Doch das Dienstmädigen des alten Herrn war sehr schlau. Einmal ließ sie die Schuhe vor der Thure stehen und schlich ganz leise in Strümpfen bis an den Koffer hin, der gerade offenstand.

Sie war schon ganz dicht daneben, und als sie es so rot und golden im Koffer blinken sah, vergaß sie sich und rief: "Herrgott der alte Koffer ist ja wohl inwendig ganz hübsch!" Da merkte der Koffer, daß jemand Fremdes da sei. Schnapp! schlug er mit Gewalt zu und hätte ihr beinahe die Finger abgeklemmt; denn sie wollte eben hineingreisen, um sich zu überzeugen, ob es wirklich Sammt und weich wäre.

"Pfui!" sagte sie erschrocken, "was ist das für ein alter, garstiger Kosser; mit dem darf man sich gar nicht einsassen!" Wenn sie später jemand nach dem Kosser fragte, mit dem ihr Herr so geheim thue, und ob nicht irgend etwas Besonderes daran sei, erwiderte sie: es sei gar nichts an dem alten Kosser und darin noch weniger. Feber Mensch habe seine Eigenheiten, besonders was alte,

unverheiratete Leute seien. Ihr Herr habe nun einmal sein Herz an den alten struppigen Koffer gehängt; weiter sei es nichts.

Aber es war boch etwas Besonderes in dem Kosser. Denn zuweilen riegelte der alte Herr vorsichtig sämtliche Jimmerthüren zu, drückte auf die geheime Feder, so daß der Deckel aussprang, horchte dann noch einmal, ob alles draußen still wäre, und wenn er niemand hörte, hob er den roten Sammtkasten aus dem Kosser heraus und setzte ihn vor sich auf den Tisch. Darauf drückte er auf eine zweite verborgene Feder am Kasten, und der rote Sammtbeckel sprang auch auf.

Und was war barin?

Unglaublich, aber wahr! Eine ganz niedliche kleine Märchenprinzessin mit zwei langen Böpfen hinten herunter und roten Hadenschuhen. Sie sprang auch sofort mit gleichen Beinen aus dem Kasten heraus, setzte sich darauf und ließ die Beine baumeln — und das machte sie so reizend — und fing dann an die allerhübschesten Märchen zu erzählen.

Und ber alte Herr saß im Lehnstuhl und hörte ihr aufmerksam zu. —

Eines Tages, als sie eben mit Erzählen fertig war, sagte sie: "Ich habe dir nun schon soviele hübsche Märschen erzählt; ich glaube, du vergißt sie immer wieder. Kannst du sie nicht aufschreiben?"

"D ja," antwortete der alte Herr, "ausschreiben könnte ich sie schon, wenigstens so einigermaßen und freilich bei weitem nicht so hübsch, als du sie erzählst; aber es darf niemand wissen, woher ich sie weiß, und besonders nicht, daß du in dem alten Koffer steckst. Denn ich muß dich ganz allein haben. Sonst kommen gleich alle Leute und wollen dich besehen, und tapsen dich mit ihren ungeschickten

Fingern an. Der Sammt am Kasten würde auch balb schlecht werden."

"Nein, um Gotteswillen!" entgegnete die Kleine Märchenprinzessin. "Aber wundern wurden sich die Leute doch, wenn sie wußten, wer in dem alten Koffer steckt."

Und bann lachte fie.

"Still!" sagte auf einmal ber alte Herr, "es klopft jemand an die Thüre. Kriech' rasch wieder in den Kasten." Sodann trug er eilig den Kasten in den Kosser. Schnapp! schlug der Deckel mit Seehundssell zu, und als das Dienstmädchen — denn sie war es — hereinkam und den Thee brachte, stand der alte Kosser wieder ganz mürrisch und struppig unter dem Spiegel. Als sie an ihm vorbeiging gab sie ihm heimlich, und ohne daß es der alte Herr merkte, einen Fußtritt und murmelte: "Alter garstiger Kosser, gestern hast du mir beinahe den Finger abgestlemmt!"



# Cleine Geschichten.

2) K

## Arau Bertha Welcker geb. von Klipstein

zugeeignet.

. . .

### Die beiden Weiser.

Es war schon spät in der Nacht. Auf den Straßen war es ganz still geworden, und der Wächter hatte die Laternen gelöscht. In dem großen, stattlichen Hause am Markt, wo die beiden steinernen Riesen an den Thorpseilern stehen und den großen Balkon mit dem sonderbar verschnörkelten, altmodischen Eisengeländer tragen, war nur das Eczimmer neben dem kleinen Erker matt erleuchtet, und nur dann und wann sah man ein Licht wie ein Glühwürmchen die lange anstoßende Zimmerreihe durchirren, um bald wieder zu dem Eczimmer zurüczukehren. So ging es schon seit acht Tagen.

Die Nachbarn wußten alle, was es zu bebeuten hatte; benn wenn sie früh aufgestanden waren und vor die Hausthüre traten, oder die Köpse zu den Fenstern hinausstreckten, um frische Luft zu schöpsen und sich guten Morgen zu wünschen, wie das in kleinen Städten Brauch ist, fragte einer den anderen regesmäßig: "Wie es wohl heute drüben bei Präsidentens gehen mag?" Meist zuckte der Gefragte dann mit den Achseln und antwortete: "Schlecht, schlecht! daß Gott erbarm!" vielleicht noch hinzusetzend: "die alte Christel, als sie eben die Semmeln holte, hatte ganz dick verweinte Augen und sagte, es sei keine Hossen." Und dann erzählten sich die Leute. was sie sich schon

hundertmal erzählt: wie die Tochter des Präsidenten, die ihrer aller Liebling war, vor vierzehn Tagen als glückselige Braut von einer Reise in die Schweiz zurückgekehrt sei, in den ersten Tagen noch allen Nachbarn freundlich aus dem Erker zugenickt habe und dann plöplich hoffnungssloß erkrankte.

Es ging aber heute Abend wirklich ganz schlecht drüben: es ging zu Ende. Sben sah man wieder einen Lichtschein vom Eczimmer, in dem die arme Kranke lag, ausgehen; dann wurde die alte geräumige Hausslur hell, und nicht lange, so trat der Präsident, ein Licht in der Hand, mit dem dicken freundlichen Doktor vor das Hausthor. Sein weißes Haar slatterte in der nächtlichen Herbstluft, und die Kerze bestrahlte sein tiesbetrübtes Gesicht.

Er hielt die Hand des Doktors fest in die seinige gepreßt, als wolle er ihn nicht fortlassen, und lange standen beide so da. Dann zog der alte Herr den Doktor plötzlich an seine Brust, küßte ihn und ging langsam und gebeugten Hauptes wieder die große Steintreppe hinauf.

Er durchschritt die langen, öben Zimmerreihen mit den verdunkelten Ahnenbildern und von altertümlich geschnitzten Möbeln, sobald er sich dem Eckzimmer näherte, leise auf den Zehen schleichend; dann öffnete er geräuschlos die Thür und stellte sich an das Kopfende des Bettes der Kranken. Neben ihr saß die alte Christel im Lehnstuhl und schluchzte. Sein Gesicht war jetzt grau und steinern wie das der Riesen am Thor, und er war wohl sast ebensogroß als sie, aber die Thränen rollten über seine bleichen Wangen und sielen auf das Kopstissen.

Nach einer Beile schlug die Kranke die Augen auf und sah unruhig um sich, als wenn sie etwas suche.

"Bas wünsch'st du, mein Kind, meine arme Marie?"
"Die Uhr, Bater!"

Bon bem Tischen neben bem Bett nahm ber Präsibent eine kleine golbene Uhr, an ber eine Kette mit einem ' Medaillon hing, und hielt sie ber Kranken unschlüssig hin.

"Auf!" flüfterte fie.

Er brückte die Feber des Medaillons auf. Es enthielt das Bild eines jungen Mannes. Aber die Kranke hatte die Augen schon wieder geschlossen, und langsam ließ der Bater die erhobene Hand mit Uhr und Medaillon wieder sinken.

Nach einigen Minuten machte bas junge Mäbchen abermals eine Bewegung mit ihrer blaffen Hand und sogte leise: "Unter mein Kopftissen!"

Die alte Chriftel bog bas Riffen etwas zurud, legte bie bunkeln Haare, die wirr herabfielen, der Aranken vorsichtig auf die Schultern und der Prasident schob zögernd bie Uhr an die verlangte Stelle.

Die Uhr tickte vernehmlich in der lautlosen Stille. Die Kranke atmete seufzend und unregelmäßig. Ihre weiße Brust, auf der die schwarzen Haare lagen, hob und senkte sich gewaltsam. Dann wurde sie wieder ruhiger und schien zu schlafen und zu träumen.

Doch sie lauschte ängstlich bem Tiden ber Uhr. Es war ihr, als hörte sie sprechen. Feine Stimmen ant-worteten sich. Zuerst sehr leise, dann ganz verständlich. Aus ber Uhr, unter dem Kopftissen hervor, kamen die Stimmen:

"Lieber, bester Freund", sagte ber kleine Weiser zum großen, "willst du denn wirklich schon wieder gehen? du bift ja kaum gekommen. Uch, du läufst mir immer fort! Raum auf einen Augenblick kommst du nach Hause. Selbst zu Wittag läßt du dich kaum auf eine Minute sehen."

"Herzensfrau," antwortete ber große Beifer, "bu weißt, es geht nicht anbers. Ich muß meinen Geschäften

nachgehen, wie das einem Manne und Hausvater geziemt, und wie du im Hause deinen Geschäften nachgehst. Auch sehe ich ja jede Stunde des Tages einmal vor und schwahe mit dir. Das thun sehr wenige Männer."

"Ach," sagte der kleine Weiser, "du giebst mir immer dieselbe Antwort. Die kann ich schon auswendig. Das hätte ich nicht gedacht, als wir noch verlobt waren! Da hing unsere Uhr in dem großen, krystalhellen Laden in Genf, der hart am Quai liegt, und das Zifferblatt war gerade nach dem schönen, blauen See gewandt, und du und ich skanden genau auf der Zwölf dicht übereinander. Da konnten wir miteinander schwaßen, soviel wir Lust hatten! Reinem Wenschen siel es ein die Uhr aufzuziehen und uns sortwährend wie toll im Kreise herumzusagen,— und besonders dich, du armer Wann. Du mußt ja schon ganz außer Atem sein. Du wirst alle Tage magerer!"

"Ja, ja," seufzte ber große Weiser, "es waren schöne Beiten! Wir sahen hinaus auf ben Quai, wo die Leute spazieren gingen; wir sahen die Dampsichiffe ankommen und die Fremden aussteigen, und dann blidten wir wieder über die spiegelklare Fläche des Sees hinweg zu den schneebededten Bergen, und sahen ihre Spigen im Abenderot funkeln."

"Und als wir uns dann verheiratet," nahm wieder der kleine Beiser das Wort, "war es ansangs noch eben so schön; da bliebst du immer bei mir. Aber eines Tages, es sind heute gerade sechs Wochen, kam plöglich ein junger, vornehmer Mann in den Laden und sagte zum Uhrmacher: "Zeigen Sie mir die schönsten goldenen Damenuhren, die Sie haben."

Darauf feste ber Uhrmacher seine große Hornbrille auf, nahm eine Menge Uhren aus ben Schränken und legte fie

auf ben Ladentisch. Der junge Herr besah sie alle hin und her und schien unschlüssig. Plöhlich ging ber Uhrmacher and Fenster und nahm auch unsere Uhr von ihrem Messingshätchen. "Etwas ganz Feines, auf Ehre, Herr Baron!" sagte er auf französisch zu ihm.

"Die ist wirklich sehr hübsch," entgegnete ber junge Mann, indem er die Rückseite der Uhr betrachtete. "Da sind ja in Email die beiden Engel von der sigtinischen Madonna darauf. Das wird ihr Freude machen."

Darauf ließ er an die Uhr eine goldene Rette knüpfen, nahm ein Medaillon aus der Tasche, hing es an die Kette, zählte dem Uhrmacher eine große Menge Goldstücke auf den Tisch und ging.

Draußen am Quai aber waren unterbessen ein alter Herr und eine schöne, junge Dame fortwährend auf- und abgegangen, und als ber junge Mann endlich aus bem Laden heraustrat, gingen sie ihm entgegen. "Du bist ja recht lange geblieben, Konrad," sagte das junge Mädchen, "und wolltest dir nur einen Uhrschlüssel für beinen verslornen kaufen!"

Aber ber junge Mann antwortete nicht und that, als wenn er die Frage nicht gehört. Er gab ihr den Arm und fie schlenderten eifrig schwahend den See entlang. Als dann nach einer Weile der alte Herr ein klein wenig zurückgeblieben war, zog er die Uhr aus der Tasche und sagte: "Ein kleines Andenken an das schöne Genf, Marie, wo unsere glücklichen Herzen sich gefunden haben." —

Indem schlug die Rathausuhr auf dem Markt Zwölf. Das arme kranke Mädchen seufzte tief auf und ließ den Kopf leise auf die Brust sinken. Der Präsident zuckte schmerzlich zusammen und beugte sich mit dem Ausdrucke der namenlosesten Angst über den Kopf seiner Tochter, lauschend, ob er vielleicht ihren Atem gehen oder ihr

Herz schlagen hören könne. Aber es war ganz still. Sie war tot.

Er kniete neben bem Bett nieber, nahm ihre kalte Hand und drückte sie an seine Lippen. So blieb er wohl eine halbe Stunde. Dann schüttelte er sich, wie einer, der friert, stand auf, strich der Toten die Haare glatt und rückte das Kopfkissen zurecht. Dabei glitt die Uhr ins Bett.

Er nahm sie auf, sah lange auf bas Zifferblatt und sagte bann zur alten Christel, die unaushörlich weinend immer noch auf dem Lehnstuhl saß:

"Um zwölf ist sie gestorben, und die Uhr ist gerade um zwölf stehen geblieben. Die beiden Weiser stehen genau aufeinander. Kein Mensch soll sie wieder aufziehen wenigstens nicht bis er kommt und ihre Sterbestunde auf ihr gelesen hat. Geh' zu Bett, Christel, du hast viele Nächte nicht geschlasen; ich brauche dich nicht mehr. Gute Nacht!"

#### Die Rumpelkammer.

Es war gegen elf Uhr vormittags, als herr Doktor juris utriusque Albrecht Holzheimer ins Zimmer trat, ben But und ein großes, wohlverschnürtes und verfiegeltes Batet Baviere auf das Schreibvult warf und fich felbst müde in den davorstehenden Lehnstuhl fallen liek. am Abend zuvor war er nach langer, beschwerlicher Reise in feiner nordischen Baterftadt und feinem veröbeten väterlichen Sause eingetroffen. Früh um acht Uhr war er icon wieder ausgegangen. Nun aber waren die Geschäfte. um berentwillen er gurudgefommen, erlebigt. bie letten Faben, die ihn an seine alte Beimat knupften. gelöft. fein Saus mit bem umfangreichen faufmannischen Geschäft, das seit Urgroßvaters Zeiten im Erdgeschoß betrieben wurde, an den bisherigen Bermalter verfauft. Bas follte er auch mit ihnen anfangen? Rum Raufmannsfache hatte er nie die geringste Reigung verspürt; wo er fich fpater bauernd ansiedeln wurde, wußte er felbst noch Jebenfalls nicht hier. nicht.

Er sah sich in dem altertümlichen Zimmer um, in dem als Knabe gehaust. Es waren noch die alten Möbel, und sie standen noch an denselben Stellen wie zuvor. Selbst die Gardinen waren wohl noch die alten. Das bunkle, reich geschnitzte Schreibpult, vor dem er saß, war bas seines Baters gewesen; bann hatte man es ihm einsgeräumt, und er hatte an ihm seine Schularbeiten angesertigt. Die Erinnerung an seine Kinderjahre erfüllte ihn ganz. Sie waren sehr glückliche gewesen. Freilich, seine Estern hatte er kaum gekannt, — nur des Baters erinnerte er sich dunkel; aber nach ihrem Tode war eine ältere Schwester des letzteren ins Haus gezogen und hatte die Erziehung des Knaden übernommen. Er hatte sie leidensschaftlich geliebt und wie an einer zweiten Mutter an ihr gehangen. Da stard auch sie, als er eben das fünfzehnte Jahr erreicht, nach längerem Kränkeln dahin, so daß er nun ganz allein stand. Die nächsten Freunde erboten sich zwar willig, den Knaden zu sich zu nehmen, aber der Bormund erschien und nahm ihn trotz aller Widerrede eben dieser Freunde mit sich nach Süddeutschland.

Seitbem war Albrecht Holzheimer nur zweimal in seiner Heimat gewesen. Heut' war es das dritte und, wie er glaubte, das letzte Mal.

Er nahm einen Bogen Schreibpapier, ber vor ihm auf bem Pulte lag, und begann auf ihm mit dem Bleistift allerhand Schnörkel und Arabesken zu zeichnen. Noch ehe er eine Figur fertig hatte, strich er sie wieder aus.

"Ich werbe nicht hingehen!" sagte er plötzlich und halblaut zu sich selbst. "Ich werbe von unterwegs aus an die Frau Senatorin schreiben und mich entschuldigen. Sie wird ersahren, daß ich nur einen Tag hier gewesen bin. — Wozu auch?" — —

Er fiel wieber in seine Gebanken zuruck und zeichnete einen zweiten Bogen voll. Die Haft und Unruhe, mit benen er ben Stift sührte, bezeugte seine innere Erzegung.

In der nächsten Parallelstraße lag das haus der vers witweten Frau Senator Amthor, der Jugendfreundin seiner

verftorbenen Tante. Bom zweiten Stod aus tonnte man ben hoben Giebel feben, ber mit feinen Rranen und feinen burch Laben geschlossenen Speicherfenstern alle Dacher über-Trot des eben ausgesprochenen Beschluffes, nicht bingugeben. - bort im Umthorschen Sause waren seine Bis zu feinem fünfzehnten Sahre war er bort Gebanken. täglich ein- und ausgegangen; fast seine sämtlichen Freiftunden hatte er bort verlebt. Die einzige Tochter ber Senatorin, Ursula, war seine tägliche Spielgenossin gewesen. Sie war vier Sahre junger wie er, und es hatte amischen ben Rindern ein inniges, geschwifterliches Berhältnis bestanden. Ihr damaliges Bild stand lebhaft vor feiner Seele. Dann war er ploklich fortgenommen worden. D! wie er geweint hatte, und wie unglücklich er gewesen war, als er die kleine, ernsthafte und verständige Freundin verlaffen mußte, um mit dem fremden Berrn abzureisen!

Etwa vier Jahre später hatte er sein Abiturientensexamen gemacht. Schon mehrere Wochen zuvor war eine freundliche Einladung der Frau Senatorin eingelausen, die freie Zeit zwischen Schule und Universität dei ihr zuzusbringen. Sobald er das Zeugnis in der Tasche hatte, reiste er ab. Es war sein erster größerer, selbständiger Ausflug. Er sand im Hause seiner mütterlichen Freundin alles beim alten. Ursusa war klug und verständig, wie immer, aber wenig gewachsen und noch ein volles Kind.

Dann, wieber nach einer Reihe von Jahren, war er als frischgebackener Doktor noch einmal zurückgekehrt, — biesmal uneingelaben und unerwartet. Er war inzwischen mündig geworden, und es war sein eigenes Haus, in dem er als Herr abstieg. Unangemeldet trat er in das Wohnzimmer der Frau Senatorin, die zufällig in der Küche beschäftigt war. Ein großes, schlank ausgewachsenes Mädchen stand am Fenster und erschrak sichtlich, als es

ihn erkannte. Rasch ging er auf sie zu; boch sie verbeugte fich por ihm und gab ihm bann erst gogernd bie Sand. ihn zwar mit bem Bornamen, aber mit "Sie" anrebend. - Er wurde genötigt zu Tisch zu bleiben und faß neben ihr; aber die jungen Leute konnten sich nicht wieder finden. Urfula unterhielt sich fast nur mit ihrem zweiten Nachbar. einem weitläufigen Better, ber als Commis in einem ber großen Banbelshäuser ber Stadt arbeitete und beffen Redseligkeit Albrecht verlette. Die Frau Senatorin bemühte fich vergeblich, ein allgemeines Gefprach auftanbezubringen. Der Faden riß, sobald fie ihn gefnupft, wieder ab. Um folgenden Tage war Albrecht nach einem furzen. etwas verlegenen Abschiedsbesuche, bei dem er Ursula nicht su haus getroffen, wieder abgereift. Er hatte bie Absicht gehabt, längere Beit, vielleicht ben ganzen Winter über, zu bleiben und fich in feinem eigenen Saufe einzurichten. Nun wurde in der Stadt erzählt, er habe um Ursula angehalten und einen Rorb bekommen.

So stand es. - -

Der junge Mann erhob sich, schloß bas mittlere Fach bes Pultes auf und zog einen Kasten hervor. Er war bis oben vollgepackt. Er lächelte und räumte den Inhalt heraus: Schreibhefte aus Quarta und Tertia, sorgfältig geordnet; kleine Kästchen und Schachteln mit allerlei Tand, wertlose Steine und Muscheln, wie er sie am benachbarten Meeresstrande aufgelesen. Er nahm alles heraus, um die Wertpapiere, die er mit sich nach Haus gebracht, in den Kasten zu legen; da sielen ihm noch einige Gegenstände in die Hand, die sein vollstes Interesse zu erwecken schienen: ein großer verrosteter Schlüssel, an dem ein Holztäfelchen mit unleserlicher Ausschläsel, die offendar zu einem altmodischen Kronleuchter gehörten. Er nahm den Schlüssel in die eine, die Glasktücken

in bie andere hand und fette fich feufzend wieder auf ben Lebnftubl.

Er schloß die Augen und träumte. Wieder war es bie Jugendgespielin, die ihn beschäftigte: nicht bie schlanke. schweigsame Jungfrau, sonbern bie kleine Urfula, bie ibn mit ihren großen blauen Augen anfah. "Guten Taa. Urfelden," fagte er ju ihr, "ich bin mit ben Schularbeiten fertia: tomm, wir wollen in ber Rumpeltammer fpielen; ich habe bas neue Buch mitgebracht!" Er nahm fie bei ber Sand, und fie fprangen vergnügt die Bobentreppe binauf. Über bem Wohnzimmer ber Senatorin lag eine arofie Rammer; hier war ihr Lieblingsspielplat. außer im talten Winter, verging ein Tag, wo fie nicht oben waren. Denn im Laufe ber Zeit hatte fich hier unalaubliches Gerumpel angesammelt: Truben und Riften mit allem möglichen veralteten Sausrat gefüllt; alte Möbel und altes Geschirr; verschoffene Brotatkleiber und abgetragene Sammetrode; und von einem ichief an ber Dede verlaufenden Balten herab hing an einem Strick ein gerbrodener Glastronleuchter, aus unzähligen auf Draht gereihten Arpstallen bestehend. Un ber Band aber lehnten in großen bunflen Rahmen eine Reibe alter, größtenteils burchlöcherter Familienbilder. Gins gefiel ihnen besonders: eine ftattliche Dame in blauem Kleibe mit bunner, steifer Taille und zahlreichen Berlenschnüren auf dem blogen Salfe: Die blaue Mabam, wie fie die Rinder nannten.

Sie traten ein. In der Mitte des Raumes stand eine Holzkiste, über die sie einen alten Teppich gebreitet hatten und die sie als Sosa benutzten. — "Wir wollen heut, nicht spielen, Urselchen, ich will dir gleich das neue Buch zeigen und dir vorlesen.

Und er schlug ben Arm, mit bem er bas Buch hielt, um ihren Naden und las. — —

Jett schlug es zwölf Uhr. Herr Albrecht Holzheimer stand abermals auf, trat vor den Spiegel und brachte sich die Haare in Ordnung. "Nein," rief er aus, "es wäre undankbar und seige zugleich, wenn ich nicht hinginge! Einen kurzen Besuch! Morgen reise ich ab." —

Inzwischen stand daheim Fräulein Ursula Amthor im Erker des Wohnzimmers und begoß ihre Blumen. Sie nahm sich offendar viel Zeit dazu, denn schon seit einer halben Stunde war sie damit beschäftigt. Jedermann in der Stadt wußte, daß Herr Albrecht Holzheimer heute hatte kommen wollen, und daß er gekommen war. Auch sie wußte es. An die Möglichkeit, daß er an ihrem Hause vorübergehen könne, hatte sie nicht gedacht. Auf dem Sosa saß die Frau Senatorin und strickte, nicht ohne dann und wann einen prüsenden und besorgten Blick auf die Tochter zu wersen, die ihr den Rücken zukehrte.

"Mutter," hob plötlich Ursula an, "hast du nicht über und Schritte gehört? Es muß jemand auf dem Boden sein!" "Ich höre nichts, Kind."

Ursula schwieg. Nach einer Weile wiederholte sie eins dringlicher: "Hörst du nichts, Mutter?"

"Ja, es scheint mir jest wirklich selbst so. Aber warum ängstigt dich das, Ursula? Es wird eben jemand von den Leuten auf dem Boden zu thun haben."

"Nein, Mutter! Das ist niemand von den Leuten! Es waren ganz deutliche, große Männerschritte; und über uns liegt nur die alte Rumpelfammer, die, wie du weißt, seit langen Jahren stets verschlossen ist. Keine von den Mädchen kann zu dem Schlüssel. Ich werde hinausgehen und sehen, was es bedeutet!"

"Bleibe boch, Kindchen! Es ist ja völlig gleichgültig, wer oben ist. — Außerdem — ich höre nichts mehr; es war wohl nur eine Täuschung!"

Aber Ursula ging.

Rlopfenden Herzens stieg sie die Treppe hinauf — wahrshaftig — die Thüre der Rumpelkammer stand weit auf; die Sonne schien durch die Thüröffnung in den dunkeln Bodengang und die Sonnenstäubchen tanzten in dem breiten, streisigen Lichtstrable.

Sie horchte einige Minuten, bann schlich fie auf ben Beben heran und bog ben Ropf über ben Thurpfosten.

Da saß Albrecht in der Rumpelkammer, die Augen starr auf die offene Thür geheftet, so daß sie wußte, er müsse sie gesehen haben. Totenbleich trat sie mitten in die Thüre. "Albrecht!" rief sie auß, "du hier?" Er sprang auf und streckte ihr beide Arme entgegen. "Ursula!" schrie er, mit einem Tone, der ihr durch Mark und Bein ging, "Ursula!" Da hob auch sie die Arme auf, ging ihm entgegen und warf sich ihm weinend an die Brust. Er drückte sie sange und innig an sich; dann küste er sie, sast zagend, auf die Stirn und fragte: "Ursula, liebe Ursula, bist du noch die alte?" — "Ja," erwiderte sie ernst und feierlich, und ließ den Kopf, den sie eben erhoben hatte, um ihm ins Auge zu sehen, wieder auf seine Brust sallen, als wolle sie sich hier verbergen.

Er nahm sie an der Hand, — sie war glutrot geworden und zitterte, — und sie setzen sich beide auf die alte Kiste, auf der sie so oft als Kinder gesessen, und um sie lag und stand all der Kram und all die Schätze, mit denen sie in der Jugend gespielt. Gegenüber an der Wand lehnte wieder die blaue Madam und sah sie mit ihren großen Augen freundlich an, — ich glaube es war Ursulas Urgroßmutter — und vor ihnen hing der gläserne Kronleuchter herah, und die Sonne spielte in seinen zitternden Krystallen und warf Regenbogenlichter auf die Diele.

Sie fagen lange schweigend. Endlich fagte Urfula er-

rötend: "Ich kann es nicht begreifen, lieber Albrecht, daß ich dich nicht habe kommen sehen. Ich stand im Erker, von dem man doch die ganze Straße hinaufsieht, und begoß meine Blumen wohl schon eine Viertelstunde lang, ehe ich über uns die ersten Schritte hörte und hinaufzging, um zu sehen, wer hier wäre!"

"Ich bin durch die Hinterthüre gekommen, Ursula!"

"Durch die Hinterthüre? Da hast du ja durch den Bäderladen, euch gegenüber, gehen mussen und durch den langen engen Hof des Nachbars!"

"Ja," erwiderte er lächelnd, "ich habe es völlig in Gebanken gethan. Der Weg ist soviel kürzer und ich bin ihn früher immer gegangen. Auf einmal stand ich im Bäckerladen, und die Leute, die mich kannten, sahen mich verwundert an. Da blieb mir gar nichts übrig, als zu fragen, ob man noch durchgehen könne."

"Aber dann bist du wohl auch bei uns die Hinterstrevbe hinausaestiegen?"

"Natürlich! Deshalb bin ich ja eben auf den Boden gekommen statt zu euch! Ich war so in Gedanken, daß ich eine Treppe zu hoch hinaufging, und dann besand ich mich plößlich vor der Thür der alten Rumpelkammer, — und da griff ich in die Tasche. Ich muß wohl vorher den Schlüssel eingesteckt haben, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich hatte den Schlüssel, und erst als ich ihn ins Schloß gesteckt, und die Thür knarrte und ausging, und ich das alles sah, merkte ich, wo ich war."

"Ja," sagte er nachbenklich, — "hier in ber Tasche hatte ich ihn!" Und — als wenn er zeigen wollte, wie es gekommen sei, griff er in die Tasche und brachte zwei Glasprismen heraus, genau wie die, aus denen der Kronleuchter bestand. Sie lagen auf seiner Hand und glitzerten, als wären es Diamanten, die er ihr zum Geschenk brächte.

"Die muß ich auch eingesteckt haben, als ich hierher ging!" meinte er treuherzig. "Wie es gekommen ist, weiß ich nicht; und wie es gekommen ist, daß ich dich nun wieder habe, weiß ich auch nicht. Aber — daß ich dich wieder habe, und daß ich dich nun nie wieder lassen werde, das weiß ich!"

Sie brudte ihm still die Hand und schwieg eine Beile; bann sagte sie: "Das mit dem Schlüssel begreife ich doch nicht, Albrecht! Wie bist du nur überhaupt zu ihm ge-kommen? Er hängt ja schon seit Jahren im Schlüsselschränkten! Wer hat ihn dir gegeben?"

"Ursel," sagte er, "weißt du noch, wie ich vor zehn Jahren fort mußte und weinte und ich dich bat, du solltest hübsch aufpassen auf alle unsere lieben Schätze hier oben? Da antwortetest du: Albrecht, ich gehe nicht wieder hinauf, gar nicht, — kein einziges Mal, bis du wieder kommst. Und als du das gesagt, schlich ich mich auf den Boden, zog den Schlüssel ab und verschloß ihn in das alte Pult. Heute Morgen, als ich die Papiere weglegen wollte, habe ich ihn gefunden. — Aber, wie er in meine Tasche geskommen ist — das weiß ich nicht!"

"Ja, ja!" erwiderte sie zustimmend. "Als du fort warst, wurde der Schlüssel überall gesucht. Endlich ließ die Wutter den Schlösser rusen und einen neuen ansertigen.

— Aber Albrecht," suhr sie fort, und die Thränen kamen ihr in die Augen, "du mußt mich doch immer lieb gehabt haben, in der langen Zeit, wo du sort gewesen bist und nichts von dir hast hören lassen, sonst wärst du nicht durch den Bäckerladen gegangen, und den Schlüssel und die Krystalle hättest du auch nicht eingesteckt!"

"Ja!" versicherte er aus tiefster Überzeugung, "aber ich habe es selbst nicht gewußt, wenigstens nicht, wie sehr! Aber nun sage auch du mir, Ursula, warum warst du so rötend: "Ich kann es nicht begreifen, lieber Albrecht, daß ich dich nicht habe kommen sehen. Ich stand im Erker, von dem man doch die ganze Straße hinaufsieht, und begoß meine Blumen wohl schon eine Viertelstunde lang, ehe ich über uns die ersten Schritte hörte und hinaufging, um zu sehen, wer hier wäre!"

"Ich bin durch die Hinterthüre gekommen, Ursula!" "Durch die Hinterthüre? Da hast du ja durch den Baderladen, euch gegenüber, gehen mussen und durch den

langen engen Hof bes Nachbars!"

"Ja," erwiderte er lächelnd, "ich habe es völlig in Gebanken gethan. Der Weg ist soviel kürzer und ich bin ihn früher immer gegangen. Auf einmal stand ich im Bäckerladen, und die Leute, die mich kannten, sahen mich verwundert an. Da blieb mir gar nichts übrig, als zu fragen, ob man noch durchgehen könne."

"Aber dann bift du wohl auch bei uns die hinter-

treppe hinaufgestiegen?"

"Natürlich! Deshalb bin ich ja eben auf den Boden gekommen statt zu euch! Ich war so in Gedanken, daß ich eine Treppe zu hoch hinaufging, und dann besand ich mich plötzlich vor der Thür der alten Rumpelkammer, — und da griff ich in die Tasche. Ich muß wohl vorher den Schlüssel eingesteckt haben, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich hatte den Schlüssel, und erst als ich ihn ins Schloß gesteckt, und die Thür knarrte und aufging, und ich das alles sah, merkte ich, wo ich war."

"Ja," sagte er nachbenklich, — "hier in ber Tasche hatte ich ihn!" Und — als wenn er zeigen wollte, wie es gekommen sei, griff er in die Tasche und brachte zwei Glasprismen heraus, genau wie die, aus denen der Kronsleuchter bestand. Sie lagen auf seiner Hand und glitzerten, als wären es Diamanten, die er ihr zum Geschenk brächte.

"Die muß ich auch eingesteckt haben, als ich hierher ging!" meinte er treuherzig. "Wie es gekommen ist, weiß ich nicht; und wie es gekommen ist, daß ich dich nun wieder habe, weiß ich auch nicht. Aber — daß ich dich wieder habe, und daß ich dich nun nie wieder lassen werde, das weiß ich!"

Sie brückte ihm still die Hand und schwieg eine Weile; bann sagte sie: "Das mit dem Schlüssel begreise ich doch nicht, Albrecht! Wie bist du nur überhaupt zu ihm gestommen? Er hängt ja schon seit Jahren im Schlüsselschräften! Wer hat ihn dir gegeben?"

"Ursel," sagte er, "weißt du noch, wie ich vor zehn Jahren sort mußte und weinte und ich dich bat, du solltest hübsch aufpassen auf alle unsere lieben Schätze hier oben? Da antwortetest du: Albrecht, ich gehe nicht wieder hinauf, gar nicht, — kein einziges Mal, dis du wieder kommst. Und als du das gesagt, schlich ich mich auf den Boden, zog den Schlüssel ab und verschloß ihn in das alte Pult. Heute Morgen, als ich die Papiere weglegen wollte, habe ich ihn gesunden. — Aber, wie er in meine Tasche geskommen ist — das weiß ich nicht!"

"Ja, ja!" erwiderte sie zustimmend. "Als du fort warst, wurde der Schlüssel überall gesucht. Endlich ließ die Wutter den Schlösser rusen und einen neuen ansertigen.

— Aber Albrecht," suhr sie fort, und die Thränen kamen ihr in die Augen, "du mußt mich doch immer lieb gehabt haben, in der langen Zeit, wo du sort gewesen bist und nichts von dir hast hören lassen, sonst wärst du nicht durch den Bäckerladen gegangen, und den Schlüssel und die Krystalle hättest du auch nicht eingesteckt!"

"Ja!" versicherte er aus tiefster Überzeugung, "aber ich habe es selbst nicht gewußt, wenigstens nicht, wie sehr! Aber nun sage auch du mir, Ursusa, warum warst du so kalt gegen mich, als ich bas lette Mal hier war? Warum haft du mich "Sie" genannt, so daß ich benken mußte, du wolltest gar nichts von mir wissen, und Hals über Kopf wieder abreiste?"

"Albrecht," sagte sie leise, "als du damals kamst, da war ich unterdessen erwachsen geworden; und als du so rasch auf mich zuschrittest, da merkte ich, daß ich dich lieb hatte, und bekam Angst, du würdest mich küssen; und da erschrak ich."

"Aber bu hast mich "Sie' genannt!"

"Deswegen, Albrecht, beswegen! — Aber — ich glaube, ich bin seit einer halben Stunde hier oben auf dem Boden. Die Mutter wird mich schon lange vermissen!"

"Komm, wir wollen zusammen zur Mutter geben."

Sie sah ihn selig an und nickte zustimmend. Doch plötlich erschrak sie und sagte: "Dann mußt du aber durch bie Rüche, benn bie vordere Bobenthur ist immer verschlossen. Ich bin ja selbst auch die kleine Hintertreppe hinaufgegangen, wie du. Was werden die Leute sagen?"

"Laß boch die Leute, Urselchen!"

Er gab ihr den Arm und sie gingen hinunter an der staunenden Köchin vorbei zur Mutter. Sprachlos sah diese bie beiben eintreten.

Er beugte fich tief nieder und fußte ber alten Dame bewegt die Sand.

"Mama," sagte er, "wir waren in der alten Rumpelstammer. Da sind immer noch die alten, hübschen Sachen. Und dann haben wir in unsere Herzen gesehen und gefunden, daß daß auch zwei Rumpelkammern sind, die ganz voll von alten, lieben Sachen steden. Das setzte Mal, als ich hier war, standen wohl Wolken am Himmel; aber heute schien die Sonne gerade hinein, und da blitzte und glitzerte es, wie Sie sich das gar nicht vorstellen können."

Da zog die Frau Senatorin den jungen Mann an ihr Herz, nahm seinen Kopf in beide Hände, sah ihm lange vertrauensvoll in die alten, bekannten Augen, kußte ihn und sprach:

"Bieles verstehe ich noch nicht; aber die Hauptsache verstehe ich. Gott segne euch, Kinder! Gott segne euch! Amen!"

#### Francesco.

Es war um die Zeit, als Julius der Zweite im Begriff stand gegen Bologna aufzubrechen. Voll von Truppen lag Rom. Auf den wüsten Strecken des Viminal und Esquilin brannten ihre halberloschenen Wachtseuer und zogen sich von hier, das gewaltige Rund des Kolosseum umgebend, in langen Reihen über das Forum bis zum Kapitol. Nach dem wilden Lärm und dem Wassengetöse des Tages war es endlich still geworden. Krieger und Rosse lagen in tiesem Schaf, und nur die klirrenden Schritte vereinzelter, auf und ab wandelnder Posten durchbrachen die lautlose Nacht.

Unweit ber Stelle, wo heut' St. Bonaventura mit seinen Palmen vom Oftabhange bes Palatins herabschaut, stand auch damals ein Kloster, und es schlossen sich daran die unregelmäßigen Bauten trogiger und finsterer Kastelle, welche die römischen Barone über dem Schutt der Kaiserpaläste aufgerichtet hatten.

Eben war vom Turm des Klosters der Ruf des wachehaltenden Mönchs erklungen, der die Mitternachtstunde anzeigte, als ein leichtes Geräusch wie von einem fallenben und dann rollenden Steine hörbar ward. Der am Konstantinsbogen stehende Wachtposten warf vergeblich den Kopf zuruck, ohne jedoch gewahren zu können, daß sich über ihm auf die Klostergartenmauer ein Mönch geschwungen hatte, dessen dunkle Gestalt in scharfen Umrissen gegen den blassen Rachthimmel abstach.

Es war Bruder Francesco, ber jüngste Mönch zwar bes Rlofters, aber berühmt wegen seiner Frommigfeit und wegen feines Biffens, ber besondere Gunftling und ber Bertraute bes Briors. Wenige Monate vor ber Geburt biefes ihres ersten Kindes war die Mutter Francescos bei einer Reise durch Umbrien von einem Trupp fahnenfluchtigen Priegsvolkes überfallen worden. Begleitung und Dienerschaft mar bis auf ben letten Mann niebergemacht. und die junge, taum siebzehnjährige Frau bis zur Erlangung schweren Lösegelbes in die Berge geschleppt worben. Im täglichen Gebet um ihre Befreiung hatte bie Unglückliche bamals ber Mutter Gottes gelobt, ihr Rind, falls es ein Sohn fein wurde, gang bem Dienste ber Rirche zu weihn. Und als es ein Sohn war und ber Sohn zum Anaben beranwuchs, hatte ber Bater, ber einem ber altesten romiiden Geichlechter angehörte, widerwillig, aber bem Schwur fich fügend, seinen Erstgeborenen ben Brieftern übergeben.

Mittlerweile war Francesco zweiundzwanzig Jahre alt geworden. Bor kurzem hatten ihn beide Eltern im Aloster ausgesucht. Als sich die Pforte wieder hinter ihnen schloß, schlug Pietro, der Bater, unmutig gegen sein Degengefäß und rief: "Schade um das adlige Blut, das in seinen Abern sließt! Hättest du den Jungen nicht an die Kapuzen verschachert, — der König von Frankreich hat keine stolzzeren Edelleute an seinem Hof, als er einer geworden wäre!"

"Ein Heiliger ist mehr!" erwiderte schüchtern die Mutter. "In Rom nicht, Angelina!"

Francesco hatte seine Eltern ruhig scheiben sehen. Das Rlosterleben war ihm Gewohnheit und Bedürfnis geworben; aber wenige Tage darauf war eine mächtige Beränderung

١

mit ihm vorgegangen. Mehr wie je schloß er sich in seiner Belle ein, um dann wieder stundenlang betend auf den Steinfließen vor dem Altare zu liegen. Dem Prior war es nicht entgangen; denn er ließ bei Tisch oft schmerzlich prüsend die Blide auf ihm ruhen. Heute früh aber hatte er ihn zu sich rufen lassen, lange mit ihm gesprochen und ihn dann zur Beichte geschickt.

Die Mauer war an ber Stelle, Die Francesco gum Übersteigen gewählt hatte, nicht hoch. In halber Bobe ibrang an ihrer Aukenwand eine Steinrinne bor. Die bem Regenwaffer jum Abfluß aus bem Rloftergarten biente. und bicht baneben ftand ein Granatbaum. Trot bes langen hinderlichen Mönchsgewandes hatte er in weniger als einer Minute festen Boben unter sich, klomm ben Abhang neben ber Mauer hinguf und schritt vorsichtig, die gebahnten Wege vermeibend, amifchen Feigen und Steineichengebuich vorwärts. Er mochte nur wenige Minuten in ber Richtung nach bem Rapitol zu gewandert fein, als er plöblich Salt machte. Vor ihm lag eine fteil ansteigenbe, mit bichtem Geftrupp bewachsene Bofchung, aus bem bie und ba die gadigen Reste gerftorten Mauerwerks hervorragten. Er hob ben Ropf empor und lauschte, jog bie Rutte enger um ben Leib, fletterte einige guß binauf und bog bas Gesträuch auseinander. Im fahlen Scheine bes Monbes fab man eine burch Reisig und Bünbel trodener Stauben absichtlich verbedte, unregelmäßige Offnung im Er raumte bas Binbernis rafch bei Seite und schlüpfte binein. Es war ein furger, hochgewölbter Gang. von spärlich einfallendem Mondenlicht eben noch soweit erleuchtet, daß man feitlich ben hoben Bogen einer Thuröffnung bemertte, bie in einen anscheinend größeren Raum führte. Er trat ein und tappte fühlend bie Wand entlang. Rasch sand er. was er gesucht, schlug Keuer und zündete

eine Bachsfacel an. Ihr gelbroter Schein erleuchtete ein halbverschüttetes Rimmer ber alten Raiservalafte. Thüröffnung gegenüberliegende Mauerwand hatte zwar nachgegeben: Steine. Ralf und Erbe maren bier hereingestürzt und bilbeten eine fast bis zur Mitte bes Rimmers reichenbe Trümmermaffe; aber bie Dede und bie übrigen Bande waren unversehrt, und an der einen Seitenwand. auf mannshohem Bostamente, stand ein wundervolles marmornes Frauenbild. unberührt, ohne Fleden und Fehl, wie es vor zweitausend Jahren aus ber Band bes griechischen Meisters hervorgegangen: Die Göttin ber Liebe, aus bem weifen Schaum bes Meeres eben emporgestiegen, nadt, in voller, leuchtender Frauenschönheit. Sie hatte beibe Arme über ben Ropf erhoben, ben Schleier fich umzubinden, und richtete fich leicht auf ben Beben empor, als wurde es ihr baburch weniger schwer, ihn hoch über sich zu halten, fo baß ber Leib etwas vor, bie Schultern etwas zurudtraten. Die linke Sand lag auf bem Ropf und nestelte ben Schleier feft, mahrend die rechte fein anderes Ende weit und hoch abhielt, bamit es die Saare nicht in Unordnung bringe.

Der junge Mönch lehnte sich gegenüber an die Zimmerwand, die Lippen halb geöffnet, die Augen regungslos auf die glänzende, zauberhafte Gestalt geheftet. Seine Brust atmete tief und langsam, wie bei einem Menschen, der schläft, aber ein Sturm von Gefühlen ging über sein Herz. Mit der gespreizten Hand griff er rückwärts und das hinterhaupt preste er sest gegen die Mauer, als müßte er sich halten, damit ihn der Sturm nicht fortwehe.

Bor etwa acht Tagen hatte er, zu einem Sterbenben in eine ber festen Burgen bes Palatins gerusen, dieses Gemach zufällig entbeckt, bessen Gingang durch die gewaltigen Regengusse ber vorausgegangenen Nacht, die Erbe und Buschwerk weggerissen hatten, bloggelegt worden war.

Eine unbesiegbare Neugierde hatte ihn getrieben zu ersahren, was der Raum bedeute, was er enthalte. Roch an demsselben Tage war er, eine Fackel unter der Kutte verbergend, zurückgekehrt. Seitdem hatte er jede Nacht stundenlang hier verweilt.

Rom und Stalien waren bamals erfüllt von bem Duft. bestrahlt von dem Glanz der nach langem Schlaf zu neuem Leben erwachten antiken Runft. Taufend beimische, taum entwidelte ober noch ftreng geschlossene Anospen hatten sich in biesem Duft und Glang wie über Racht zu voller, unaeahnter Blütenpracht entfaltet. Jung und alt, boch und niedrig, reich und arm waren wie berauscht und geblendet. Griechenlands Simmel ftand über Rom und bie alten Götter zogen an ihm auf. Früh, wenn die Sonne tam, fah man wieder Phöbus mit den weißen Roffen fich emporschwingen. von den Horen umtanzt, und vor ihm die rosenfingrige Berlumpte Bettler ftritten fich an ben Cos herfliegen. Strakeneden, welche von den zwei zulet ausgegrabenen Statuen die schönere fei, und befühlten ben Marmor; und ber Bapft, von feinen Rarbinalen umftanden, ruhmte bie wundervolle Bruft eines gestern gefauften Frauentorfo.

Francesco hatte kühlen Gerzens neben dieser gewaltigen Strömung gestanden; er hatte ihren Hochgang betrachtet, gesehen, wie sie alles mit sich fortriß, und sich, wie an einen Baum, der sest am User gründet, an seinen Beruf und seinen Glauben, seine strengen Ordensregeln und seine himmlische Zukunft gehalten. Nun brauste die Flut auch ihm über das Haupt; und ein zweiter, fast noch mächtigerer Strom hatte sich ihr zugesellt, dessen er sich verzweiselt, wie ein Ertrinkender, zu erwehren suchte. Was er mit dem Gelübde zum Opfer gebracht, zum erstenmale in seinem Leben fühlte er es voll und ganz. In glühenden Farben stand es vor seiner Seele. Wie ost, wenn er sonst, Als

mofen fammelnb, burch Baufer und Balafte gegangen war, batten die brennenden Augen der römischen Mädchen und Frauen mit Boblgefallen auf bem iconen Monche geruht. Unberührt, gleichgültig, als wenn er felbft eine Statue von Stein fei, mar er amischen ihnen hindurchgewandelt. Wenn er aber jest, von feinem nächtlichen Gange gurudaetehrt. ichlaflos in feiner buntlen Relle lag, tamen ihm biefe Gestalten wieber. Sie umringten und umichwebten ibn. und ihre Gesichter nahmen die Gestalt der Göttin der Liebe an, die ihn mit ihrem milden Lächeln angesehen, ben Ropf leise gesenkt, als wollte sie sich ihm zuneigen. Und wenn ihn bann ein turger, wirrer Schlaf befiel, fah er bie Göttin im enganschließenden, goldburchwirften Gewand, und fich felbst neben ihr in der üppigen Tracht der Edelleute des Cinquecento, und wie er bie Göttin aufs Bferd bob und fie beibe babiniprenaten.

Er hatte lange gestanden, bewegungslos, wie sestge-bannt. Jest richtete er sich auf, trat einige Schritte vor und beleuchtete das Bild bald von dieser, bald von jener Seite. Die Facel brannte unruhig; Lichtwellen rieselten über die Brust und den Leib der Göttin wie goldenes Wasser über einen klaren Bachgrund. Sie schien zu leben, zu atmen, sich leise zu bewegen. Er stöhnte laut auf, seste sich auf die Steine des Mauersturzes und steckte die Facel neben sich in den Schutt, so daß sie aufrecht stand. Bald wurde er etwas ruhiger und sah halb zerstreut um sich.

Es war ein großer, saalartiger Raum, in dem er sich befand; die Wände glänzend dunkelbraun, die Decke gewöldt, weiß, ohne Schmuck; unter ihr ein Fries anmutiger, in leichten Bogen ausgespannter Blumenguirlanden, auf benen da, wo die Bildsäule stand, weiße Tauben saßen: die Lieblingsvögel der Göttin, die ihren Wagen zogen,

wenn sie sich von den golbenen Wolken des Olymp herabsenkte, um sterbliche Menschen mit ihrer Liebe zu beglücken und Griechenland Helden und Könige zu schenken. Auf dem Fußboden aber sah man ein buntes Mosaik mit Nereiden, Tritonen und Seeungeheuern: Gefolge und Dienersschaft der Göttin.

Er ließ die Fackel stecken, stand wieder auf und ging unruhig hin und her. Gestern früh hatte er gebeichtet und versprochen, nicht wieder hierher zurückzukehren, aber sein Wort nicht gehalten. Nun war es sicher das letzte Mal. Morgen sollte dem heiligen Vater die Nachricht von dem neuen Junde gebracht werden. Die Zeit drängte, denn der Ausbruch des Heeres stand täglich bevor. Francesco selbst sollte zu Julio gehen. So hatte es der Prior bestimmt. Er wußte, er konnte dem nicht ausweichen, es nicht wieder rückgängig machen.

Im Thurbogen ftebend, schickte er fich zögernd an zu Doch die Facel mußte zuvor gelöscht werben, fast hatte er es vergessen. Noch einmal hob er die Augen zu bem Bilbe auf, bas jest ein leichter Schatten bebectte. Der Marmor ichimmerte an ben Sanben, an ben Umriffen von Leib und Schenkeln rötlich burch. So icon, fo lebenswarm, so begehrenswert war sie ihm noch nie erschienen. Mit ausgebreiteten Armen ging er ihr entgegen. Er fühlte bas Blut pulsierend sich nach bem Ropfe ftromen; er hörte sein Rauschen im eigenen Dhr. Seine Gebanten verwirrten. seine Augen umschleierten sich. Er gitterte beftig, und boch war es ihm, als wenn ihn eine übermenschliche Kraft burchbringe, als musse er die Bilbsaule herunterheben, in seine Urme nehmen und mit sich forttragen. Frgend wohin; in irgend ein Berfted, von bem niemand wußte als er, um fie immer und gang allein zu befiten und sich nie wieder von ihr zu trennen.

Er riß die Fadel aus bem Boben und ichwang fie boch über fich, als mare fie eine Baffe. "Gie lebt!" ichrie er ploblich gellend auf. Deutlich hatte er ihre Lippen fich bewegen feben, und mit Entfeten gewahrte er jest einen Bug um ihren fonft fo liebreigend lächelnden Mund. ben er zuvor nie bemerkt: hochmutig, höhnisch fast, wie ber Ebelgeborene ben gemeinen Mann, wie ber Reiche ben Armen, ben er von der Schwelle weift, schaute fie ihn an. Sinnlos fprang er auf die Bilbfaule zu: befiten, gerftoren, ein Ende machen - zu einem einzigen, ihn gang erfüllenben, gewaltthätigen Gebanken verschmolz es ihm. beiben Sanden griff er zu ben feinen Anöcheln empor und umspannte fie wie mit eifernen Rlammern. Gin gewaltiger Rud! ba fplittert ber Marmor unter feinen Banben, ba wantt bie Bilbfaule; fie neigt fich, - fie fturzt! Gin gellenber Auffchrei, ein bumpfer, hallenber Schlag. - und über bem röchelnden Manne, in schwerer, totlicher Umarmung, liegt die Marmorlaft. Bom Salfe abgelöft rollt ber Ropf bin, Urme und Fuge gerichellen auf bem fteinernen Boben.

Noch einige tiefe, seufzende Atemzüge, dann wird es ftill; aber lange noch brennt die der Hand des Sterbenden entfallene Fackel und bestrahlt den weißen, glanzvollen Frauenleib, der auf der dunklen, lang hingestreckten Männergestalt liegt, wie die verzweiselte Braut auf dem toten Geliebten.

Am andern Morgen, als Francesco bei der Frühmesse seihlte und sein Lager unberührt gefunden wurde, machte sich der Prior, das Herz von trüben Uhnungen erfüllt, an der Spitze sämtlicher Klosterbrüder auf, ihn zu suchen. Er sollte ihn bald sinden; hatte doch der Verstorbene noch tags zuvor ihm genau die Stelle bezeichnet, und lag doch der vorher sorgfältig verdeckte Eingang nun frei und offen.

Gine Anzahl ber beherzteften Monche brang mit Faceln bewaffnet zuerst ein. Ihr lautes Rlagegeschrei verfündete ben draußen Stehenden, was ihrer warte; und bald brachten zwei den Körper ihres entseelten Genossen und legten ihn por ben Kuken bes Briors auf die Erbe. Aus bem Innern bes Gemäuers aber erichollen jest neue wilde Rufe. Bermunidungen und brohnende Schläge. Die thörichte But der Zurudgebliebenen hatte fich gegen das heidnische Göpenbild gewandt, dem der von allen verehrte und bewunderte Bruder zum Opfer gefallen war. Und während ber eine den abgebrochenen Ropf aufhob und ihn auf dem Marmorboben zerschellen ließ, schleppten bie anderen Steine von der eingestürzten Mauerwand herbei und suchten mit ihnen die Bilbfaule zu zertrummern. Bu fvat tonte ber Haltruf bes nachfturzenden Briors. Nur bie Sauptmaffe bes Rumpfes hatte noch widerstanden; aber auch sie war schwer geschädigt. Dahin die unberührte Frische und ber strahlende Jugendglanz, welche dem herrlichen Körver den Stempel göttlicher Bollfommenheit aufgebrudt!

Gesenkten Hauptes stand der Prior lange in stummer Betrachtung: dann rief er mit sast klagender Stimme: "Bas habt ihr gethan, Wahnwißige? Ein Wunderwerk Gottes habt ihr zerstört! Ja, unseres Gottes!" wiederholte er strenger. "Schweigt! Ihr versteht mich nicht, wie ihr auch den Tod dieses Unglücklichen nicht verstehen werdet. Zede Entbehrung, jedes Martyrium hätte er ertragen; doch — wen die Schönheit der Welt nicht erhebt, den erdrückt sie! — Kommt, tragt den Toten nach Haus und legt ihn in seiner Belle nieder; — und dann — versammelt in der Kirche euch, laßt uns für seine arme Seele beten!"



# Bedichte.

14K=

#### Altes und Beues.

1.

#### Stilles Waffer.

Wellen bes Stroms im Fluge Wollt' ich zu schöpfen wagen; Stilles Waffer im Kruge Hab' ich nach Haus getragen.

Lieber fand ich im Herzen, Duftend wie Blumen, sprießen: Worte sah ich mit Schmerzen über die Lippen sließen.

2.

## Bleibe doch!

"Die du des Grases Feine Blüten Mit Elsenfüßchen So zierlich streisst, — Wandelnde Schwester, wohin? Schöner und ftiller Ms hier ist nirgenbs Die tiefaufatmenbe Frühlingserbe. Bleibe boch! Bleib' boch! Wo bu auch weilest. Glaub' mir, es fommen Die Sonnenstrahlen. Der zitternbe Frühtau, Westwind und Nachtigall, Berrliche, ficher Immer zu bir!" So zum Mädchen Sagte die Rose, Als es im Garten Ihrer nicht achtenb Vorüber eilte. Und mit bem icharfen Dornen-Finger Saichte verstohlen Sie nach bem wehenden Saum bes Gewandes.

#### 8.

#### Die Fischermaid von Rndesheim.

(Serbft 1850.)

Nun ging die stille Fahrt zu Ende, — Du schaukelst lässig mit dem Boot, Du nimmst aus meiner Hand die Spende, Den Sold der Fahrt, den ich dir bot. Bas lehnst du auf der Auderstange? Bas säumst du noch? O kehre heim! Die Sonne sank am Bergeshange, Du Fischermaid von Rübesheim!

Ich seh' dich noch! Die braunen Flechten Bom Nacken dir herniedergeh'n, Der Hut von Stroh hängt an der Rechten Und flatternd dran die Bänder weh'n; Du aber hebst die Augenlider Und siehst mich lang und sorschend an, Und glühend, bis zur Brust hernieder, Steigt's purpurn dir wie Frührot dann.

Bas willft du, blüh'nde Wasserrose, Bon mir, dem slüchtigen Gesell'n? Wir ward beschert vom Wanderlose Ein Leben gleich des Rheines Well'n. Ich zieh' dahin durch sonn'ge Lande, All meine Spur ein Lied, ein Reim — Such' dir ein Lieb am Rheinesstrande, Du Fischermaid von Rüdesheim.

Da sich der Stern zum Lieb genommen Die Abendwolk', das war zum Leid; Als früh vom Tau das Gras erglommen Bog schon sein Schatz zur Ferne weit. Ein rasches Wort, ein slüchtig Grüßen Ih, der mir wird, der einzige Dank; Ich nehm' ihn wie der Blumen Sprießen Und wie der Quelle kühlen Trank.

Wär' ich am buft'gen Rhein entsprossen, Wär' ich am Niederwald baheim, Umrankt von grünen Rebenschossen Pflegt' ich ihn still, den jungen Keim. Doch so — tauch' nieber in die Wellen Den Ruberschaft und kehre heim, Bergiß den wandernden Gesellen, Du Fischermaid von Rübesheim!

4.

#### Croubadour.

Frau Clara Stodhaufen zugeeignet.

Ihr ließt mir bittres Leid gescheh'n, Ich klag' euch an, Frau Minne; Umsonst laß' ich mein Tücklein weh'n Thalab von hoher Zinne: Den ich in treuem Herzen mein', Er wird es nicht erspähen, Auf blauem Feld im Sonnenschein Viel weiße Wölkchen wehen. Lenk' um, lenk' um dein Rößlein Auf oft begang'ne Spur, Kehr' heim zu deinem Schlößlein, Wein holber Troubadour!

Du vielgescholt'ne Winterzeit, Wie sehn' ich bich zurücke! Da lag mein Sänger eingeschneit Mir hinter Wall und Brücke.

Die Funken stoben im Kamin, Der Wind schlug an die Scheiben, Doch er sang mir von Waldesgrün, Lenzlust und Rosentreiben. Run lacht in gülbnem Staate Die Erbe maienfroh — Aus meiner Kemenate Ein Böglein mir entfloh. Lent' um, lent' um bein Rößlein Auf oft begang'ne Spur, Kehr' heim zu beinem Schlößlein, Wein holber Troubabour!

Ach! allverehrt und allbefannt, Wo weilt er jett, ber Traute? Bor frembem Dhr, in fernem Sand, Bo klingt jest feine Laute? Wer beugt fich ihm? Wer neigt fich ihm? Wirft ihm ein Kranglein nieber? Ber jauchet ihm zu mit Ungeftum Um meine füßen Lieber? Nicht tragen kann ich länger Des Scheibens herbe Qual, Rehr' heim, geliebter Sanger, Herzwonniger Gemahl! Es lacht in gulbnem Staate Die Erbe maienfroh; Der meiner Remenate. Bum Leibe mir, entfloh: Lent' um, lent' um bein Röflein Auf oft begang'ne Spur, Rehr' heim zu beinem Schlöflein. Mein holder Troubadour!

5.

#### Roter Wein.

Ich hab' getrunken roten Bein, Lavon mein Aug' hat hellen Schein, Lavon ein loderndes Feuer Mir gebt durch Wark und Bein.

Es war kein Wein zur Glut entfacht Auf Agmannshaufens Bergeswacht; Es war kein roter Burgunder, Der das Herz doch fröhlich macht.

Ter Wein, davon ich Rausch mir trant, Er sloß in keinem Glase blank, Ihn schwenkte nicht im Becher Ein Rage schmuck und schlank.

3ch trank ihn in der Tämmerstund' Bon einem roten Rädchenmund, In langem, seligem Juge, Ta der Rond am Himmel stund.

Da der Rebel wallte im weiten Raum Und Blüten stob der Lindenbaum Und Rachtigallenlieder Briesen der Liebe Traum! 6.

#### Ständchen.

Es hat mit seinem bunten Spiel
Der Rausch bes Tages ausgeglüht;
Hernieder auf die Erde siel
Des Abends blaue Glodenblüt'.
Hoch schwimmt der Wond im Lüstemeer,
Biel tausend Sterne knospen auf,
Da rauscht der Wald, vom Schlummer schwer,
Und Tau und Schimmer liegt darauf.

Die bu bort oben, ernst und still, Die Wange an die Scheibe lehnst, Und dich in deiner Träume Füll' Doch unbeschaut und einsam wähnst: Was heimlich durch das Herz dir geht, Was selig glänzt von deinem Aug': Es slamnt's der Sterne Nachtgebet, Es lacht von jedem Blütenstrauch.

Mir schlägt's lebendig an die Brust, In tausend Wogen bricht's herein: Nicht dir allein ist deine Lust, Nicht deine Wonne dir allein! Was dir und mir gemeinsam ist, Was schöner noch als Nos' und Mai, Die du dort oben einsam bist — Was birgst du's in geheimer Scheu?

Tagüber mit beklomm'nem Wut Hab' ich ein heimlich Wort gesucht, Doch wie ein Strom mit jäher Flut Entrauscht am Tag der Stunden Flucht. Run hat der Abend mir gesagt Das Wort, das mir verschlossen blieb; O, komm herab, du traute Wagd, Ich will dir's sagen! Komm mein Lieb!

7.

## Verfängliche Fragen.

Gestern kam zu mir ein holdes Mädchen, Sprach: Weil du ein Dichter bist, so kündest Du gewiß mir, Lieber, was vergeblich Tag um Tag ich zu ergrübeln suche:

Leuchtend über meines Baters Garten Steht jedwede Nacht ein Stern jetzt, rötlich Strahlt sein Schimmer und die Wölkchen ordnen Goldgesäumt sich um ihn her im Kreise. Nie sah so noch einen Stern ich sunkeln! Was er sunkelt, möcht' ich gerne wissen.

Und vor unserm Haus im dunkeln Taxus Jeden Abend singt ein kleiner Bogel; Braun ist sein Gefieder, aber reizend Fließt der Ton ihm aus der lieben Kehle. Riemals sang mir noch so süß ein Bogel! Was er singt, das möcht' ich gerne wissen.

Doch bas Wunderbarfte sag ich billig Dir zulett: in meinem eig'nen Fenster Ist seit dreien Tagen eine Blume Aufgeblüht, die niemand kennt im Hause. Herrlich prangen ihre weißen Blätter, Goldne Fäben hängen aus bem Kelche Und des Dufts balsamische Wellen zittern Wie Gedanken durch mein stilles Zimmer. Nie noch sah ich eine solche Blume! Was sie dustet, möcht' ich gerne wissen.

Und ich sprach zu ihr: Du liebes Mädchen, Heute Worgen in der achten Stunde, Da die Sommersonne dir zu Häupten Lange zögernd auf dem Kissen spielte — Doch du schliesst noch fort, dis weiter rückend Endlich dir der Strahl die Augen küßte — Was du da geträumt, das singt der Vogel, Strahlt der rote Stern am nächt'gen Himmel Und das Gleiche dustet auch die Blume. Neige mir dein Köpschen, daß ich leise Dir ins Ohr es sage, und es keiner Weiter hört.

Da fuhr sie auf erschrocken Und umfing mein Haupt mit beiden Armen Mit den Händen mir den Mund verschließend: Pfui! Was seid ihr Dichter doch für lose Leute! rief sie aus: — Um Gottes willen Schweige still und sag' es nicht der Mutter.

8.

#### Es war einmal ein Rönigssohn.

Es war einmal ein Königssohn, Der hatte ein Mädchen lieb; Biel mehr als seines Baters Thron Hatt' er das Mädchen lieb. Er kam zu ihr jedwebe Nacht: Herzlieb, mach' auf die Thür! Es rauscht der Regen, es bligt, es kracht, Dein Königssohn ist hier.

Die Treppe sie eilend hinuntersprang: "Burüd ben Riegel, zurüd!" Um seinen Naden ben Arm sie schlang: "Wein Stern, mein Liebster, mein Glüd!

"Gieb her ben Mantel, gieb her ben Helm, "Das Schwert von der Seite gieb! "Run sage, du lieber, du böser Schesm: "Und hast du mich auch noch lieb?" — —

Und graute ber Morgen, so jagt' er davon, Und am Fenster sie grüßend stand: "Abe, mein Liebster, mein Königssohn, "Run hat bich das ganze Land!

"Das ganze Land und die weite Welt, "Und die Leute groß und klein; "Doch am Abend kommst du mir wieder, gelt? "Dann hab' ich dich ganz allein!

"Dann will ich bich herzen, so lieb als ich kann, "Und bir küffen ben Mund und ben Hals; "Denn die Liebe fängt immer von vorne an, "Die findet kein Ende! — Niemals!" — — 9.

## Mein Angentroft.

If ein Blumlein Augentroft, Steht im tiefen Walb; Bem bas Leben wilb getost, Den macht ftill es balb.

Ob die Wange thränbetaut, Ob auch bleich der Mund, Wer es einmal angeschaut, Wird von Schmerz gesund.

Da mir Gott zu eigen gab Solch ein Blümlein wert, Keiner andren Lust und Lab' Wehr mein Herz begehrt.

Höchstes Glück hab' ich erlost, Aller Sehnsucht Trieb: Die du bist mein Augentrost, Grüß' dich Gott! mein Lieb.

10.

## An zwei kleine Fuße.

Schon viel zu gern und viel zu viel Sah ich ben langen Tag, Wie einer, ben ein Traum befiel, Zwei kleinen Füßen nach. Fest um die seinen Knöchel schließt Der schwarze, knappe Schuh; Der Saum des Kleides wallt und sließt Und deckt sie neidisch zu.

Nun kommt die Nacht im Sternenschein, Der Mond tritt still herfür: Die beiben Füßchen slink und klein Die wohnen über mir.

Sie trippeln hin und trippeln her, Wohl kenn' ich ihren Gang, Den Takt der Schritte viel zu sehr Und lausche auf den Klang.

Doch balb wird's oben still und stumm, Es hüllt ber Schlaf mich ein: Da geh'n mir gar im Kopf herum Die Füßchen slink und klein.

Sie trippeln hier und trippeln dort Und finden jeden Steg Als wär's an wohlbekanntem Ort Ein vielbegang'ner Weg.

#### 11.

#### Frühlingslied.

D tomm! ber Lenz ift wieber ba, Es singen ihre Lieber ja Die Böglein im Geaft. Bor allen die Frau Nachtigall, Die lock die ganze Nacht mit Schall Ihr Herzgemahl zu Neft.

Wer springen und noch hüpfen kann, Und wer ben Hut noch lüpfen kann, Der jubiliert und lacht, Singt: heißa, heißa trallala, Nun sind die Blumen alle da Und steh'n in heller Pracht!

Mein Herz ist wie die ganze Welt, Bon Duft erfüllt und glanzgehellt Und voller Liederschalls! Herzlieb, es läßt mir keine Ruh', Mir ist, ich müßt' in einem zu Dir fallen um den Hals!

12.

#### Mädchenlied.

Ungebulb
Schafft die Hulb
Uns des Frühlings lange;
Reizend lacht
Blütenpracht
Bei der Bögel Sange:
Die du tief im Schoße
Noch des Kelches fäumst,
Sage doch, o Rose,
Was du heimlich träumst?

Tag um Tag
Schau'n wir nach,
Geh'n wir in ben Garten;
Aber noch
Trog uns boch
Jmmer unser Warten.
Weckt bich benn bie Wonne
All bes Jubels nicht?
Scheint bie Frühlingssonne
Dir nicht ins Gesicht?

Duft und Glast
Jeber Ast,
Blüten allerwegen!
Mandelreis,
Ehrenpreis,
Flieber, goldner Regen!
Du nur sehlst zum Feste,
Alle warten drauf;
Kose, allerbeste,
Blüh' doch endlich auf!

Kommst bu bann
Spät noch an,
Mußt du Strafe haben.
Brechen bich
Sicherlich
Für die wilden Knaben.
Statt getren zu hegen
Deine süße Blut,
Steden sie verwegen
Dich auf ihren Hut.

13.

#### Ueber Land.

Am himmel geh'n die Sterne, Der Mond hat hohen Stand — Mein Lieb ist in der Ferne, Wein herz ist über Land!

Will mit ber Nacht benn kommen Kein Tröften traumgesandt? Die Ruh' ist mir genommen, Mein Herz ist über Land!

Ich meint', ich könnte lassen, Herzlieb, von beiner Hand; Run sing' ich's auf ben Gassen: Mein Herz ist über Land!

Nun sing' ich: Wind und Bellen, Die geh'n zum fernsten Strand — Ber reist euch nach, ihr schnellen? Mein Herz ist über Land!

14.

#### hochsommer.

In schwüler Mittagsstunde Lieg' ich am Bach ins Gras gestreckt; Kein Laut in weiter Runde, Der mich aus bämmerndem Traume weckt. Leicht in ben Lüften weben Sommerfäben ben filbernen Zwirn, Halme und Gräfer schweben Über ber Brust mir und über ber Stirn.

Und Bienen und Schmetterlinge Blaue Libellen umsummen mich leis: Biel süßere, heimliche Dinge Trag' ich im Herzen, die keiner weiß.

Buntschimmernde Liebesgebanken, Lange verborgen in tiefer Gruft, Sie heben die Flügel, die schwanken, Und schwirren hinaus in den Sommerdust

Ich seh' sie flattern und gauteln Um wehende Gräser im Sonnenstrahl, Wie Elsen auf Blumen sich schauteln, Ein luftiges Bölkchen allzumal.

Freut euch, ihr golbnen Dinger, Die Lust wird rasch zu Ende sein, Des Herzens dunkler Zwinger Schließt balb euch alle wieder ein.

15.

#### Cofta.

Ein kedes Lächeln Auf bleichen Lippen, Stand früh am Morgen Der schwarze Costa Bor seiner Thür. Er strich ben Bart sich, Ein Liebchen trällernb, Und ließ im Kreise Die Augen schweisen, Als wär' ber Fürst er Bom Chier-Lande — Doch seine Rechte Trug er im Bund.

Bum Brunnen kamen Die Chier-Mädchen; Sie kannten alle Den schwarzen Costa, Sie grüßten alle, Und nickten freundlich, Und jeder gab er Rurück den Gruß.

Bulest von allen, Mit stolzem Naden Und raschen Schrittes Kam noch die Schönste; Sie hob die Blide Nicht auf vom Boben, Und im Vorbeigehn Nur frug sie leis:

Du schwarzer Costa, Du lieber Junge, Du Herzensbester, Du Allerschönster Im weiten Chios! O sprich, was trägst du Den Arm im Bund?

ł

Da sprach der Jüngling: Du blonde Nina, Du liebes Mädchen, Du Herzensbeste, Du Allerschönste Im weiten Chios! Ich will bir's sagen, Doch weine nicht!

MIS gestern Abend Bon beinem Fenster Ich stieg, Kinetta, Lag auf ber Lauer Dein stolzer Bruber, Der wilbe Lazos, Und seine Kugel Traf mir zerschmetternd Den rechten Arm.

Reich' mir bein Mündchen, Du holdes Mädchen! Leer ist die Straße, Es sieht es keiner! Und säh' er's selber, Der wilde Lazos: Um beine Küsse Wie gern noch gäb' ich Den ander'n Arm! 16.

## Die Ungetreue.

Reugriechisch.

Durch bes Dorfes lange Strafe bin ich Beut' gewandert in der Mittagsschwüle; Db' und einsam lag fie. Auf ben Dachern. Auf den Söllern brütete die Sonne. Und die Träume spielten vor den Thuren. Langfam ging ich; wo der Weg hinauf sich Sebt zum Berge, in dem letten Sause, San am off'nen Tenfter eine Rungfrau. Emfig mit ben ichlanken Fingern ftidte Sie ein weißes Tuch mit goldner Borte. Rögernd hab' ich fie gegrüßt, und zögernd Ridte mit bem Ropf fie, wieder grugend, Doch den Blick nicht hob sie von der Arbeit. Wie fie aussieht, follft bu gern erfahren: Blonde Haare, schwarze Brau' und Wimper -Aber frage nicht nach ihrem Namen; Wollt' ich nennen ihn, so müßt' ich nieder Seten auf die Steine mich am Bege Und das haupt in meine beiben hände Müßt' ich legen um mich auszuweinen.

17.

#### Unerwiderte Liebe.

Reugriechisch.

Nur um zweierlei noch bitten Möcht' ich bich, bu stolzes Mäbchen, Schenke mir von deinem Haar Nur ein einz'ges goldnes Fädchen. Gieb bazu mir eine Nabel, Meine Augen zuzunähen: Schließen will ich immerbar, Die bein leuchtend Bilb gesehen!

18.

# Die Enpresse.

Reugriechisch.

Lass' vom Sturme meiner Liebe Dich zu mir hernieder neigen, Schlanke, ragende Chpresse! Schönes Mädchen, sei mein eigen!

Spricht die Stolze: Husch, mein Hähnchen! Lauf' in uns'res Nachbars Garten, Daß sie dort dir Futter streuen! — Ich will auf den Adler warten.

19.

## Kingeltanz.

Nun ruft: Juchhe! mit Schalle, Ihr Knaben auf bem Plan, Ihr holben Mädchen alle, Der Ringeltanz hebt an; Und reicht euch froh die Hände, Stimmt jubelnd an den Sang: Der Winter ist zu Ende, Der uns bedrüdt so lang.

Scheu wie ein Dieb so ging er Heimlich von Hof und Haus, Weist nach ihm mit dem Finger Und zischt den Griesgram aus! Und droht er, euch zu schrecken, Bon sern noch mit der Hand: Ihr Knaben nehmt den Stecken Und jagt ihn aus dem Land.

Die Herrschaft ist gelinber, Der nun wir unterthan, Das sind zwei Königskinder Mit Wonne angethan, Holbselig von Gebärde, An Hulb einander gleich, Die bringen auf die Erde Das neue, goldne Reich.

"Herr Mai," so heißt bas eine, Er lugt schon hinterm Haus, Und schwingt im Sonnenscheine Den vollsten Blütenstrauß. Das and're heißt: "Frau Minne," Bereitet ihr ben Thron, Sie heischt in stolzem Sinne Bon jedem Zins und Frohn!

Schon kommen sie geschritten, Frischauf! und schlingt den Reih'n, Und schließt in eure Mitten Die neue Herrschaft ein:
Singt: Ringel, Ringel, Reihe, Berneiget euch den Zwei'n;
Frau Minne und Herr Maie,
Ihr müßt gefangen sein!

20.

## Der Bettler.

Wintertag. Die Floden treiben Durch die enge Flucht der Gassen, Und hernieder von den Dächern hängen kalt und schwer die Zapsen. Aber drin im dunklen Stüdchen, Wo die Mutter mit der Tochter Spinnend sigt am warmen herde, Prassell lustig auf die Flamme Und die roten Lichter wirft sie Spielend auf den blanken Estrich.

Horch! da flopft es an der Thüre Leise klopft es, doch vernehmlich -Bar's auch nur für Madchenohren, Die verstedt im Buich ber Loden Lauschen und die feinsten Dinge Boren auf der weiten Erbe. Bögernd auf nach furzem Säumen Bebt die Jungfrau sich vom Site; Leise auf ben Beben ichreitet Sie hinaus: da fteht der Liebste Bor ber Thur': Um Gottes willen, Beh', die Mutter ift zu Saufe! Warte doch! Und beide Arme Schlingt fie um ben Bals bem Jüngling, Drückt ihn an die Bruft und füßt ihn. -In bas Zimmer tritt fie wieber. Schüttelt sich ben Schnee vom Rleide. —

"Bar's ein Bettler?" Ja, ein Bettler, Mütterchen, ein armer Bettler! "Sag', was haft du ihm gegeben?" Eine Kleinigkeit nur, Wutter! Spricht das Mädchen, und errötend Beugt sie sich und schürt das Feuer, Daß die Flamme lohend aufschlägt, Und wie goldne Mückenschwärme Tanzend über ihrem Scheitel Im Kamin die Funken sliegen.

"Gieb ben Bettlern nicht zu reichlich," Mahnt die Mutter sorgend wieder, "Denn sie kommen viel zu oft." Schweigend rückt den Stuhl zum Herde Sich das Mädchen. Schweigend greift es Wieder zur verlass'nen Spindel, Und wie sie im Kreise wirbelt, Wiederholt es in Gedanken Still die Worte: Viel zu oft! —

21.

# Nachtigallenlied.

"Tiu, Tiu, Gott grüß' di, min Fru! Och, wat sin wi doch hüt För glückselige Lüt!"

Laß doch bein Singen, Rachtigall, Es macht mich gar zu trübe; Was hilft mir auch bein Schwäßen all Von Lieb' und nur von Liebe? Ich weiß ja wohl, wie suß sie thut, Du brauchst mir's nicht zu sagen; Hätt' ich wie du so frischen Mut, Biel heller wollt' ich schlagen.

So lupf' boch beine Feberlein, So flieg' boch auf, geschwinde! Und sing' vor ihrem Kämmerlein Im grünen Ast ber Linde.

Was auch ins Ohr ihr raunt ber Mai, Sie will bavon nichts wissen, So sag' ihr bu, wie lieb es sei, Das Herzen und das Küssen.

> "Tiu, Tiu, Gott grüß' bi, min Fru! Och, wat sin wi boch hüt För glückselige Lüt! Licküth!" — —

> > 22.

# Gegenüber.

Wozu ift bas Fenster? Um bran zu sitzen. Wozu ist bas Köpschen? Es aufzustügen. Wozu bie Hand? Um bie Augen zu schützen. Wozu sind bie rosigen Fingerrigen? Um burchzubligen! 23.

# Geburtstagskind.

Am Sommerhimmel keine Wolk', Kein Laub, kein Halm sich regt — Du lust'ges Wusikantenvolk, Frischauf! die Stunde schlägt!

Dem schönsten Mäbchen nah und fern Gilt unser Morgengruß; Ob's wohl von Nöten, liebe Herrn, Daß ich sie nennen muß?

Fein stille durch das Gartenthor Zu zweien nun marschiert, Dann Horn und Flöte rasch hervor Und brav los musiziert!

Hei! wie das schallt! des Liedes Ton Schwingt sich zu ihr hinauf Und grüßt sie hold. Da ist sie schon, Das Fenster thut sich auf!

Da ift sie schon, die süße Maid, Und winkt und dankt heraus; Wie reizend sieht zum weißen Kleid Ihr Rosenkranz und Strauß!

Ruft vivat! vivat hoch! geschwind!

— Run ratet, wen ihr schaut?
Ein rosiges Geburtstagskind,
Juchhe! und meine Braut!

24.

## Bwei Volkslieder.

T.

### Der Zauberbruunen.

Es springt ein Zauberbrunnen Im Walb an kühler Statt: Den stillt kein Wein, kein Wasser, Den macht kein Brot mehr satt, Der fragt nach Bater und Mutter nicht, Wer bort getrunken hat.

"Ach Mutter, liebste Mutter, "Bor Durst vergeh' ich gar; "Im Wald da sließt ein Brunnen, "Der treibt ein Wasser klar; "Ich höre bei Tag, ich höre bei Nacht "Sein Rauschen immerdar."

Ach Kind, herzbeste Tochter, Du bist noch viel zu klein; Ich hab' im tiesen Keller Ja Bier genug und Wein, Und gingst du mir zum Wald hinaus — Ich bliebe wohl ganz allein. —

Sie that den Krug sich langen, Der überm Herde hing; Sie schürzte sich die Röcke, Zum Walb sie heimlich ging: Am Brunn' ein feiner Knabe stand, Trug einen goldnen Ring. "Grüß' Gott, grüß' Gott, Herzliebste "Lang' hab' ich ausgeschaut! "Wein Schloß steht hoch am Berge, "Das ist von Gold gebaut; "Mein Roß, das grast am Lindenbaum "Und wartet auf die Braut."

Schön Dank du feiner Knabe, Kein Freier thut mir Not; Ich will so schön noch bleiben, Schneeweiß und rosenrot; Daheim mein süßes Mütterlein, Das grämte sich zu Tob.

Mein Mütterlein, die holde, Die hat mein treulich acht, Die strählt mir früh die Haarc, Derweil sie singt und lacht; Die küßt an jedem Abend mir Die Stirn zur guten Nacht.

"Ich will mit goldnem Kamme "Das Haar dir strählen sein; "Ich will, Herzlieb, dir singen "Die schönsten Lieder mein; "Mit Küssen will ich dich weden auf "Und schläfern mit Küssen ein!"

Er streist' ihr an den Finger Das Ringlein, so er trug; Da nickte sie ihm leise, Da bot er ihr den Krug. Sie trank ihn aus bis auf den Grund, Das Wasser war süß genug. Er hob sie auf sein Rößlein, Sie sprach nicht Nein, noch Ja; Er schlug um sie die Arme, Bußt' nicht, wie ihr geschah. Sie ritten den grünen Rain entlang — Kein Mensch sie wieder sah.

#### II.

Benn's ichneiet rote Rofen, Benn's regnet fühlen Bein.

Der Abendsonne Feuer Erlischt schon auf den Höh'n, Abe, nun muß ich scheiden Auf Nimmerwiederseh'n!

"Ach kehrst bu niemals wieder, "Herzallerliebster mein?" Wenn's schneiet rote Rosen, Wenn's regnet kühlen Wein!

Und fort ist er gezogen; Noch von bes Berges Wand Sah grüßend sie ihn schwenken Das Tücklein in ber Hand.

Und hat ihm nachgeschauet So lang in bitt'rem Schmerz, Bis ihr in tausend Thränen Berslossen ist das Herz. —

Wohl ift zurückgekehret Der Knab' nach langem Jahr, Da lag im tiefen Grabe Die seine Wonne war;

Da sproß auf ihrem Hügel Lang' schon die Rose rot: Was blühst so hell, o Rose? Dein Schwesterlein ist tot!

Bum Grabe that er schreiten Und nieder that er knien, Da warf die Blütenblätter Der Rosenstod auf ihn;

Da fielen Tau und Thränen: Du Heißgeliebte mein, Nun schneit's ja rote Rosen, Nun regnet's kühlen Wein!

25.

# Der Mond in Simmelsfernen.

Der Mond in himmelsfernen Ein treuer Wächter steht, Daß von den tausend Sternen Berloren keiner geht. Sie ließen sonst sich sinken herab aus kalter Luft, Der Erde Lust zu trinken, Bu atmen ihren Duft.

Sie fielen in das Grüne, Sie lägen auf der Au, Die Sonne fie beschiene, Es nehte fie ber Tau, Und sprächen: Die ihr Schmerzen Groß ziehet, Qual zu seh'n, Ihr Wenschen, blobe Herzen, Wie ist die Erbe schön!

26.

# herr im Baufe.

Schlich der Jorn durchs Hinterpförtchen Auf den Zehen kaum hinaus, Klopft es schon: "Kur auf ein Wörtchen, Bitte, öffne mir das Haus." Und — wahrhaftig! auf der Gasse, Just als wäre nichts gescheh'n, Steht die Liebe. Nein, ich lasse Ganz bestimmt sie weiter geh'n.

Hab' ich hier nicht in der Wohnung, Heut' erst, offen ihr erklärt,
Daß die Nachsicht und die Schonung Allzulange nun gewährt?
Daß verschlossen bleiben solle Meine Thür ihr allezeit;
Daß nach ihrer Gunst ich woll Fürder fragen keinen Deut?

Daß sie biese letten Wochen Wich gepeinigt bis aufs Mark? Und boch wagt sie anzupochen? Nun, das nenn' ich wirklich stark! Immer Nopfe, immer rufe, Narr, ber je bir Antwort gab; Auch nicht eine einz'ge Stufe Steig' ich beinethalb hinab.

Stets war ich für bich zu finden, Rasch vergaß ich jeden Groll, Aber deine letzten Sünden — Nein, die waren gar zu toll. Immerdar sind wir geschieden, Noch einmal sei dir's gesagt; Also geh', und lass' in Frieden Den solange du geplagt.

Doch sie schmeichelt: "Schick' mich, Schätzchen, Ungehört nicht von dir fort; Nur ein Fünsminutenschwätzchen Und ich gehe, auf mein Wort! Ruhig bin ich und vernünstig Und mein Unrecht reut mich schwer; Glaube mir, ich werde künstig Dich erzürnen nimmermehr."

Und der Argen, die mich störte: Tritt denn ein, ruf' ich ihr zu; Aber mach' es kurz, Berehrte, Und dann lasse mich in Ruh'! Doch kaum steht sie auf der Schwelle, Schließt die Thür sie hinter sich, Spricht: "Für alle weit'ren Fälle, Die den Schlüssel führt, bin ich.

Was? dich reut's, daß aufgeschlossen Du die Thüre? Ohne mich Kannst du leben? Narrenspossen! Bester Schatz, ich kenne dich! Hat man jemals hören müffen Bon Boeten folch ein Wort? Aber, traun, du follft es büßen, Und ich bleibe, dir zum Tort.

Ja ich bleibe! Ihre Rechte Opfert nicht die schlecht'ste Frau Und die meinen — nun ich dächte, Sind bekannt dir sehr genau. Drum am besten ist's, wenn gütlich Du des Streites dich begiebst; Sieh, du bist schon ganz gemütlich, Und bei dir ist's allerliebst!"

27.

## König Leng.

Auf golbenem Throne geboren, Siegreich, ein gefeierter Helb, Zieht ein aus offenen Thoren Der König Lenz in die Welt.

Es sprengen auf weißen Rossen Boran Herolbe brei; In schmetternde Hörner sie stoßen: Der Lenz kommt, tandaradei!

Dem Winter im Eispalaste, Dem reiten sie vor das Thor, Bang schlägt dem mürrischen Gaste Der fröhliche Schall ans Ohr: "Schneekönig in einsamer Klause, Berschlafener, frostiger Tropf, Hervor! hervor aus dem Hause, Es geht dir an Kragen und Kopf!

Hervor, du grober, du kalter, Du windiger, schlimmer Kumpan; Du Sorgen= und Grillenverwalter, Dein letztes Stündchen hebt an!

Zu lange mit Spott und Schaben Haft du die Welt bedroht, Nun läßt der Lenz dich laden Zum Streit auf Leben und Tod."

Da schnaubt aus trhstallenem Hause Ingrimmig der Winter hervor, Bermummt, in zottigem Flause, Die Kappe tief überm Ohr.

Hoch hat er den rostigen Degen Zum Kampfe emporgeschnellt; Es reitet ihm freudig entgegen Der Lenz, der wonnige Held.

Doch als er ihn sieht, mit Lachen Im Sattel sich wiegt er und spricht: "Du willst zu fürchten uns machen, Du armer, betrüblicher Wicht?

Heran ihr Mädchen und Anaben, Mit Blumen und Kränzen heran, Und werfet mir in den Graben Den alten, griesgrämigen Mann! Mit Beilchen und gelben Ranunkeln Bebeckt ihn ganz und gar; Da mag er liegen im Dunkeln Und schlafen bis übers Jahr.

Und liegt er und schläft er, so steigen Wir singend von Haus zu Haus, Und klopsen mit blühenden Zweigen Die säumigen Menschen heraus!

Frischauf, ihr Schläfer, ihr Träumer, Hellsonnig lacht ber März! Ihr argen Frühlingsversäumer, So öffnet boch Fenster und Herz!

Und zögert ihr, euch zu bequemen, So blast, Herolde, zum Strauß! Ihr Anaben und Mädchen, wir nehmen Im Sturme dann Herz und Hauß!"

28.

## Brief.

Wie hier sich's lebt, bes Glücks so ganz entkleidet, Ich brauch' es dir, Geliebte, nicht zu sagen: Die Stunden kleben und die Wünsche jagen, Seit mich von dir der Pflichten Wißgunst scheibet.

Doch was mir die Erinn'rung fast verleidet, Das Trennungslos am schwersten läßt ertragen, Ist der Gedanke, daß in schön'ren Tagen Bei dir ich sündlich meine Zeit vergeudet. Ich konnte sicher, mahnt mich das Gewissen, Noch hundertmal dich, Heißgeliebte, küssen, Und tausendmal die stille Hand dir drücken.

Und hunderttausendmal, wo ich's versäumet, Am Strahle beiner Augen mich entzücken. Sag', träum' ich jett; hab' ich zuvor geträumet?

29.

# Liebesquell.

Ja, ich gesteh's, erst bin ich nachgegangen, So wie der Jäger schleichet nach dem Wilbe, Nur beines Leibes reizendem Gebilbe, Dem Lächeln beines Munds, dem Schein ber Wangen.

Doch schwände heute noch, ber bich umfangen, Der Jugendglanz mit seiner sugen Milbe, Wie um die Blume, welkend im Gefilbe, So wurd' ich trauern um verlor'nes Prangen;

Doch meine Liebe wäre nicht verloren! Richt äuß're Schöne hat sie groß gezogen. Ob auch von äuß'rer Schöne sie geboren.

Die bu, ein Quell, mich trankft mit Taues Wogen, Dein Rauschen sprach zuerst mir in ben Ohren Die Flut verkundend, die ich nun gesogen! 30.

# Erfter Frühling.

Bor bem Thore, wo in fanftem Bogen Um des Hügels Fuß der Fluß sich windet Bie ein Anabenarm um Mädchenhüften. Lieat ber Liebsten Saus in ftillem Garten: Und berweil rundum die ersten Blüten Rögernd aus der Knolpe Saft fich ringen. Und nur spärlich Busche noch und Bäume Mit bem erften jungen Grun fich schmuden: hat der Frühling seinen ganzen Zauber Dort verschwenderisch ichon ausgegoffen. Und die Leute, die vorüber wandeln. Bleiben fteh'n und ftaunen ob dem Bunder. Gelbe Brimeln, weiße Anemonen Blühen, Beilchen, Krofus und Narciffen, Und herab von Kirsch- und Apfelbäumen Weht der Blütenfloden Schneegestöber. -

Kaum zwei Wochen sind es her; vorüber Längst zwar schien es mit des Winters Strenge; Nieder von den Bergeshängen stürzten Off'nen Arms und jauchzend sich die Bäche, Triumphierend stand die Sonn' am himmel, Und hinauf in den krystall'nen Üther Schmetterte ihr Morgensied die Lerche: Doch in gleicher Schärse, heut' wie gestern, Durch die Fluren wehte noch der Ostwind, Und der Frühling zögerte zu kommen.

Enblich, enblich kam der Langersehnte! Aus dem Thale stieg er auf zum Städtchen. Pupurn glühten ihm vom Weg die Wangen; Denn auf beiben Armen hochgetürmet, Trug er eine reiche Last, ber Gute: Gelbe Primeln, weiße Anemonen, Beilchen, Krokus, Kirschs und Apselblüten. Bose hatte er zur bust'gen Garbe Sie gebunden; und dem Kind vergleichbar, Das dem Bater zum Geburtstagsseste Seine Gabe darbringt — selbst am meisten Freut es ihrer sich; es strahlt sein Antlig, Und den Bater bald und bald die Gabe Schaut entzückt es an — so ließ der Frühling Wechselnd auf der bunten Last sein Auge Selig ruh'n und wonneselig wieder Über sie in alse Fernen schweisen.

Mso schritt er; und bald hier bald dorthin Blüten streuend kam er zu der Liebsten Hause. Sieh! da lehnte an dem Fenster Just die Holde, und dem hochwillkomm'nen, Uch so oft erbet'nen Gaste sah sie Sehnsuchtsvoll ins Angesicht. Da schrie er Laut vor Freude aus; die beiden Arme Hob er auf zu ihr und auf zum Himmel, Und in süßem Schrecken, ihr zu Füßen, Ließ er nieder auf die Erde sallen

Seit dem Tage liegt nun Ganz in Blüten bort das Haus begraben. Überall, von Bülchen und von Bäumen, Weht der Blütenschnee; ein bunter Teppich Dehnt der Rasen sich. Wir aber beide Wandeln durch den Garten, und geschäftig Les' ich aus der Liebsten dunklem Haare Die verwehten weißen Blütenslocken.

31.

### Dem Säumer.

Kommst du morgen, Geliebter? Ich will dich festlich empfangen; Zärtlich sollst auf den Knien du mir, Berhätschelter, ruh'n! Schwaßen sollst du, und wolltest von tausend nichtigen Dingen Du mir erzählen — es kann's keiner so reizend wie du — Niemand soll mir herein, dich zu stören! Ich harre ja lang' schon Deiner! So komme mir nun sehnlich erwarteter Brief!

32

## Nachtlied.

Bon dir, die du der Frieden bift, Entrissen mir der Frieden ist; Trost hat mir Trost genommen, Die Nacht ist still, die Schatten zieh'n, Die Sterne hoch am Himmel glüh'n, Kein Schlummer will mir kommen.

Wie Wolken über Bergeshöh'n Gedanken übers Herz mir geh'n Tausend und aber tausend. Wer mag sie halten? Fassen? Wer? Sie kommen und gehen; wohin? woher? Wie der Wind durch die Zweige brausend.

D, legtest du, Herzlieb, die Hand Mir auf der Stirne heißen Brand, Wie bald ich Ruhe fände! Aus deines Friedens reichem Glück Schent' mir nur einen Liebesblick, So hat mein Gram ein Ende! 33.

# Aleinigkeiten.

### Nachtlang.

Ave Maria! Wie rasch verhallte der Ton in der Rachtluft! Aber die Gloden im Turm zittern ihn lange noch nach.

### Mäddenthränen.

Beine, bu reizendes Kind! Bo der Tau fo leicht von ben Sternen Fallt, ba bluhen gewiß lachende Blumen balb auf.

### Letter Grund.

Führte die Sonne uns auch zur schattigen Laube, Geliebte, War es der Regen boch erst, der uns gesangen dort hielt.

### Glüđ.

Leise zitterte sie, als ich sie kußte. So bebt auch Leise bas Blatt, wenn bes Tau's sinkenbe Perle es trifft.

## Leihweise.

Liebste, gieb mir ben Kuß, ben ich bir gestern gegeben Bieber gurud, weil selbst feiner ich heute bebarf.

34.

# Sonnenaufgang.

Mis wir uns zuerst begegnet, Und im Spiegel meiner Augen Du bewußt zum erstenmale Deiner ganzen Mädchenschöne Zauberische Pracht geschaut: D, wie zucktest bang erschrocken Du zusammen! D, wie senktest Du die Wimpern rasch zu Boden; Purpurn über Stirn und Wangen Bog es dir wie Frühgewölk.

Aber mir — wie Morgenschauer, Die den jungen Tag verkünden, Tras's das Herz und fröstelnd fühlt' ich Mich erbeben. Zögernd legt' ich Auf die Schulter dir die Hand.

Und so standen still und sprachlos Wie gebannt wir und verzaubert, Und in Gluten und in Schauern, Groß und klar ob unsern häuptern Ging der Liebe Sonne auf.

35.

## Glück.

Ich lieg' im Gras,
Denke mir dies und das;
Sehe hinauf zu den Wolkenlämmern,
Fang' an zu dämmern.
Da überkommt mich was
Ach! hab' ich dich?
Küffest du mich?
It es ein Traum? Ein Gedicht?
Ich weiß es nicht. —
Ich seufze tief:
Wie schön, wie wunderschön ich schlief!

# Kleine Tieder.

(1854 -- 56.)

T.

An beinem treuen Herzen Sind sie vorbeigegangen, Und haben nicht gesehen Darin bas Blüh'n und Prangen.

Ich aber hab's gesehen, Gott hat mein Aug' gesegnet, Seit ich auf meinem Pfade Dir bin zuerst begegnet.

Ich hab' hinabgeschauet Wie von dem Berg zum Thale Der stille Wand'rer schauet Im glüh'nden Abendstrahle:

Da liegen all die Hügel Bedeckt von Nebelschwingen, Der Fluß treibt still die Wellen Und Abendglocken Klingen. 11.

Du hast so fromme Sitte, Du hast so stille Weise, Du tommst und grüßest freundlich Und gehest wieder leise.

Und lächelft meinen Worten, Die wirr und unstet schwanken; Und haft mir boch bezwungen Herz, Sinne und Gebanken.

Es haben mich geblendet Gesenkte Augenlider, Die Sprache stummen Mundes Hallt mir im Traume wieder.

### Ш.

Sage, warst du früher nicht Eine Rose in dem Hage? Bei den Rosen, ganz gewiß, Muß ich dich gesehen haben.

Ober warst vielleicht ein Stern Über mir in Lüften, sage? Bei den Sternen, ganz gewiß! Muß ich dich gesehen haben.

#### IV.

Wer wird auch am Tage Goldenes Sterngefunkel Und die Blumen des Feldes Suchen im Abenddunkel?

Wer wird seiner Liebsten Im Traum viel Holdes sagen, Und tagüber sie nimmer Anzureden wagen?

### V.

Ein beringtes Fingerlein Streifte heut' von ungefähr Mir die Wange. Ach es war Sicher nur von ungefähr!

Wüßt' ich, was es, ba's geschah, Sich gebacht — nur ungefähr, Meinen kleinen Finger gäb', D, wie gern, barum ich her.

Hut' bich, hut' bich, Fingerlein, Denn ein arger Dieb ist Wer; Gar zu gern bein Ringlein bir Stöhle er, und noch viel mehr.

Weiß und schlank und flink bist bu, Wie ein Fischlein tief im Meer — Hötte bich, er fängt bich boch Noch einmal, von ungefähr!

#### VT.

Ich hatt' ein Blümlein wunderhold Gepflanzt in meinem Garten; Und da ich in die Fremde ging, Wer sollt' nun seiner warten?

Lieber Regen und goldner Sonnenschein, Beregnet's und bescheint es; Als ich ihm hab' abe gesagt, Da klagt' es, und da weint' es.

Lieber Regen und goldner Sonnenschein, Was macht es, sagt, was macht es? Es spricht, es bächte beiner nicht, Und wenn's so spricht, dann lacht es.

#### VII.

Und wärst du mein, du schlankes Kind, Ich wär' zufrieden überall, Und säß' ich drauß' im Winterwind, In kalter Luft beim Flockensall.

Und fäß' ich braußen weißbeschneit, Barfuß, barhaupt auf freier Flur, Ich wär' getrost und ohne Leib, Als schneit' es Rosenblätter nur.

Du sollst nicht wissen, daß es stürmt; Ich will mich beugen über dich; Ich bin der Schut, der dich beschirmt, Dein gutes Obdach, sicherlich!



Ich fühl' ja nicht den Sturmwind geh'n, Ich fühl' ja nicht den kalten Schnee, Ich spür' nur deinen Atem weh'n, Und in dein Aug' ich niederseh'!

#### VIII.

Ist der Himmel davon im Lenz so blau, Daß er auf die blumige Erde schaut? Oder so blumig die Erde im Lenz, Weil darüber der sonnige Himmel blaut?

Hab' ich so lieb dich, mein Kind, so lieb, Weil du gar so lieblich und reizend bist? Ober bist du so reizend nur, Weil die Liebe ins Herz dir gekommen ist?

#### TX.

Es klopft an die Scheiben der Lindenbaum Mit dem Zweige blütenbehangen: Steh' auf! Steh' auf! Was liegst du im Traum? Die Sonne ist aufgegangen!

Die Lerche ift wach, die Busche weh'n, Die Bienen summen und Käfer; Und bein sleißiges Lieb hab' ich auch schon geseh'n, — Steh' auf, Langschläfer, Langschläfer!

#### X.

Flog zum Süben eine Schwalbe, Balb ihr nach die Schwestern wandern: Ist bei dir erst ein Gedanke, Folgen gar zu bald die andern.

Führt den Hut von Bergeshöhe Wir zu Thal des Windes Wogen: Hütlein, wollft mein Herz mir grüßen, Ist dir längst vorausgeslogen!

#### XI.

Gieb mir die sußen Düfte, Die beinem Kelch entschweben! Sprach der wehende Wind, und das Beilchen Hat sie ihm alle gegeben.

Gieb mir bein Herz und bein Auge, Deine Luft, bein Hoffen, bein Beben! Sprach ich, und die Geliebte Hat es mir alles gegeben.

#### XII.

In der Früh', wenn die Sonne kommen will, Da steigen die Lerchen hoch; Sie sehen, sie hören die Sonne nicht Und wissen ihr Kommen doch. Sie wissen ihr Kommen, wie ich es weiß, Wenn zu mir du trittst, mein Kind; Ich säch säch bich kommen und wär' ich auch Auf beiden Augen blind.

Und kämst du daher mit den Winden geweht, Wit den Wellen im Flusse gerauscht, Und wär' ich geboren mit taubem Ohr, Ich hätte dein Kommen erlauscht.

Ich wurde nicht fragen: Bift du's mein Lieb? Und wär' ich auch taub und blind. Wer fragte denn auch seine rechte Hand Und sein Haupt, ob sie bei ihm sind?

#### XIII.

Mein Lieb, bein holbes Angesicht, Das leuchtet wie ber Tag, Das leuchtet wie ber Sonne Licht, Die jeden laben mag.

Und stieg' von ihrer stolzen Wacht Die Sonn' zur ew'gen Ruh': Die Sonne, die ins Herz mir lacht, Herzliebster Schatz, bist du!

Ich höb' auf meinem Arm empor Dich in die Nacht hinein: Ihr roten Rosen brecht hervor, Hier ist der Sonnenschein!

#### XIV.

Ich fragte: wie haben die Lieder all In deiner Bruft nur, o Lerche, Raum? Wie trägst du auf deinem braunen Gezweig Kur all die Blüten, o Apselbaum?

Wie birgst bu in beinem bescheid'nen Kelch, D Beilchen, nur alle die Düfte lind? Sie sprachen: wie fasset die Liebe all Dein kleines Herz nur, du Menschenkind?

### XV.

Ich lass' dich nicht, o Liebste mein, Ich hab' dich viel zu lieb dazu. Läßt auch die Sonn' von ihrem Schein? — Sie hat ihn viel zu lieb dazu.

Läßt von der Kühle auch der Quell, Der Wald von seiner Schattenruh'? Wer möchte slieh'n dein Auge hell? — Ich hab' es viel zu lieb dazu.

### XVI.

Da schon mein Lieben, still, bescheiben, Dir solchen hohen Glanz verlieh'n, So möcht' ich Perlen wohl und Bänder Dir in die dunklen Haare zieh'n;



So möcht' ich eine Kron' von Golbe Dir bruden auf die Stirne bein, Um an dem doppelt schönen Glanze, Wich thöricht, wie ein Kind, zu freu'n!

### XVII.

Sieh', du haft den bunten Strauß Mir am Busen ganz zerknickt, Spricht mein Lieb, wenn gar zu fest An das Herz sie mich gebrückt.

Und bu kust mich viel zu oft, Alle Leute sagen's boch! Spricht mein sußes Lieb zu mir, Spricht mein Lieb, und kußt mich noch.

Warum weinft du? sprach mein Lieb, M3 ich von ihr scheiden ging; Und an ihrer Wimper Saum Perlend Thrän' an Thräne hing.

### XVIII.

Unter bem Flieberbusch Sind wir gesessen, Schweigender Lust berauscht, Sprachebergessen. Da sprach ber Fliederbusch: Eins möcht' ich wissen, Ob wohl zwei Lippen sind, Nur um zu tuffen?

hielt lang' ben Obem an, Euch zu belauschen; Wenn ihr benn schweigen wollt, Will ich eins rauschen!

#### XIX.

Es wedet meine Liebe Die Lieber immer wieber; Es weden immer wieber Die Liebe meine Lieber.

Die Lippen, die da traumen Bon deinen heißen Ruffen, In Sang und Liedesweisen Bon dir sie tonen muffen.

Und wollen die Gebanken Der Liebe sich entschlagen, So kommen meine Lieder Zu mir mit Liebesklagen!

So halten mich in Banben Die beiben immer wieber: Es wedt bas Lied die Liebe, Die Liebe wedt die Lieber.

### XX.

So laß uns geben Hand in Hand, So laß uns wandern durch das Leben, Gebent' der Stunde, die uns band, Und eins dem andern ftill ergeben!

Wohl ift die Welt kein Gartenland; Doch schau' zur Ferne ohne Beben! Auf steilem Pfab, im Sonnenbrand, Will ich die treue Hand dir geben.

# Aus der Burschenzeit.

(1850 — 52.)

1.

# Dom Weingenie.

Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coelum. (Aposteigeschichte.)

Daß sich bie Erbe brehe, Wer hat's uns kund gethan? Der alte Galilei, Der hat ben Fund gethan.

Er hatte dreißig Jahre Gegrübelt Tag und Nacht, Zerwühlt sich Bart und Haare Und nichts herausgebracht.

Da sprach er eines Tages: Nun hab' ich's gründlich satt; Ich gehe in ein Wirtshaus, Wo's gute Weine hat!

Die bummen Telestope, Die widern längst mich an! Was helfen auch die Gläser, Draus man nicht trinken kann? Und an den Aneiptisch seste Der Galilei sich, Und an dem Weine lette Der alte Bursche sich.

Der Wein war klar und golben Und sänftlich ging er ein; Der Alte sprach: mich bünket, Das ist Kometenwein.

Noch eine volle Flasche, Herr Wirt, so's Euch genehm; Mit eins kann man nicht rechnen, Der Mensch klebt am System!

Und nach ber zweiten Flasche, Da kam ihm so was bei, Als wenn es mit der Erbe Nicht ganz geheuer sei.

Und aber nach ber dritten, Da ward ihm völlig klar, Wie wacklig, unbestritten, Sein ganzer Standpunkt war.

Hinaus zur Thüre schwankt' er Und auf dem Markt er stund, — Da drehte sich die Erde Wit ihm im Kreise rund,

Und Turm und Häufer flogen, — Da rief er jubelnd aus: Hurra! die Erde dreht sich! Nun hab' ich's endlich 'raus! Draus, Brüberlein, ergründet Den Wert der Empirie, Und wie im Wein sich fündet Das schlummernde Genie!

2.

## Schwanmarie.

Mit gutem Mut so schlechten Wein Mein Lebtag trank ich nie, Als wie im Schwan zu Heibelberg: Da schenkt die Schwanmarie.

Bom Rauch getrübt die Fenster sind, Roch trüber ist der Wein — Und wär' der Wein viel trüber noch: Warie, Marie schent' ein!

Und sieht man durch die Fenster nicht, So schwarz berußt sind die — Die schwanfte Aussicht ist ja drin, Im Schwan, die Schwanmarie.

Die schwatt von früh bis in die Racht Und lacht so lieb dabei! Und ist doch keiner, dem sie's glaubt Wie süß das Küssen sei.

Und willst du eine Schenkin sein Im weißen Schwan, Marie, Und geizest gar mit einem Kuß — Das Ding begreif' ich nie. Und minder noch begreif' ich es, Was hier wir kehren ein — Marie, Warie, was lachst du noch? So komm' und schenke ein!

3.

# Was Flügel hat!

Heraus, heraus! Der Frühling kam, Der greise Winter Abschied nahm; Gott schent' ihm Ruh' in Gnaden! Biel tausend Knospen brechen auf, Ein Sonnenschimmer liegt darauf Und blist von allen Pfaden.

Heraus, heraus, was Flügel hat, Aus enger Stube, dumpfer Stadt Weit über Thal und Hügel! Ein frischer Sinn, ein gutes Ding, Das ist die allerbeste Schwing', Das ist der beste Flügel!

Und lust'ge Bögel sind wir ja, Und mit der Sonne sind wir da Zu wandern und zu reisen; Und kommen wir auf grüner Baljn Im Dörstein noch zur Besper an. Erklingt's in munt'ren Beisen:

Heraus, heraus, was Flügel hat! Ihr Mäbel bort im Sonntagsstaat, Was lugt ihr benn so schüchtern?

### Mus ber Burichenzeit.

Was sinnt benn noch und zaubert ihr, Und slüchtet hinter Schrank und Thür' Wit lachenden Gesichtern?

Heraus, ihr Kleinen, leichtbeschwingt! Es brummt der Baß, die Fiedel Klingt Zum Tanz nach alter Regel; Und wißt ihr nimmer, was geschah: Juchhe! der Lenz ist wieder da, Dazu viel lust'ge Bögel!

#### 4

# Noch glüht der Wein im Glafe.

Da sitzen wir Gesellen jung Am grünen Bergeshange; Hei! Leben frisch und voller Schwung Bei lichter Jugendwange! So Herz an Herz und Hand in Hand Gelagert weich im Grase, Beit schweist der Blick ins blaue Land — Noch glüht der Bein im Glase!

Hinaus! in Sonnenschein und Sturm Die freie Brust zu tragen!
Ich gönn' dir's gern, du Bücherwurm, Um Federkiel zu nagen, Bielleicht, du kommst zu Ruhm und Ehr' Läusst die Ghre, lieber Herr, Für uns den Wein im Glase! Mein Kind, ben einen Kuß zum Trunk, Den willst du mir nicht gönnen? Bist du nicht wie ein Röslein jung? Bin ich nicht schmuck zu nennen? Glaub' mir, es ist nur dummes Zeug, Berbietet's dir die Base, Kur Liebe macht das Leben reich — Noch glüht der Wein im Glase!

Und ist der Becher ausgeleert, Frischauf, zum Weiterreisen! Herr Wirt, sagt an, was Ihr begehrt, Und thut die Rechnung weisen. Bielleicht, wenn ich die Welt durchrenn', Führt mich zurück die Straße! He! sagt, wer spricht von Abschied denn? Noch glüht der Wein im Glase!

5.

### Soldatenlieb.

Wit Singen, mit Klingen Zum Städtchen ging es ein, Mit Klingen und mit Singen Muß auch geschieben sein.

Mit Trommeln und Pfeisen Und lustig Mund und Aug', — Und möcht' viel lieber weinen — Das ist Solbatenbrauch! Am Rathaus, am Brunnen Biel Leute steh'n umher, Dabei manch schmudes Schätzchen — Ob mein's darunter war?

Es schweifet zu suchen Mein Blick im Kreise rings, Da kommandiert der Hauptmann Gestanden! Augen links!

Herr Tambour, Herr Tambour, Run rühr' die Trommel scharf, Damit mein armes Herze Sich selbst nicht hören darf.

Trompeten erklingen, Hinaus zum Thor es geht; Abe! Herzallerliebste — Der Gruß im Wind verweht!

6.

## Ade!

Trabe, braunes Rößlein trabe In den Morgenlüften keck, Außer meinen Sorgen habe Ich ja weiter kein Gepäck.

Und der Sorgen find nur zweie, Ob ich finde im Quartier Wohl für dich ein wenig Streue Und für mich ein gut Glas Bier. Ober wieget gar so mächtig Meiner Liebsten Abschiedskuß, Daß du sestest so bedächtig Auf die Straße deinen Fuß?

7.

### Leichter Sinn.

Der goldne Quell im Sadel mein Kam lange schon ins Stocken, Dafür glänzt um so heller mir Das Gold von Liebchens Locken.

Ein volles Herz blieb mir allein, Und wird's zu sehr mich plagen, So will ich's nehmen in die Hand Und zu der Liebsten tragen.

Will fragen: Willft mich? Willft mich nicht? Willft mich! Weiß Gott! wir beibe, Wir geben noch ein schmudes Paar Der ganzen Welt zur Freude!

Und willst mich nicht! Die Thräne hier, Die will ich dir noch lassen; Ein Wandersträußchen steck' ich an, Zieh' singend durch die Gassen! 8.

## Gleich und gleich.

Werben um der Rose Gunst Schon die Nachtigallen: Petersiiss' und Sellerie Wuß dem Spaß gefallen.

Wenn mein Lieb von Golbe wär, Würd' ich's fast verkaufen; Aber wär's ein Königskind, Ließ mich's selber laufen.

So ich wär' ein reicher Mann, Schenkt' ich bir, o Holbe, Einen Stein von Diamant Eingefaßt mit Golbe.

Da ich weiter gar nichts hab' Ms mein jung Gesichte, Kuff' ich bich viel tausendmal, Schreib' dir ein Gedichte.

9.

#### Stoß an!

Bon beiner Augen verliebtem Schein Sind Herz und Gebanken mir trunken; Schenk' ein! schenk' ein! Laß sprühen im Glas Des Weines golbbligende Funken. Stoß' an! und thun es die Leute nicht, So lassen wir selbst und leben; Wir brauchen zu uns'rem herzeigenen Wohl Doch nur uns selber eben.

Leb' hoch! o bleibe so lieb und schön Dein langes Leben und immer, Wie du mir strahlst im Herzensgrund In klarem, freundlichem Schimmer!

Stoß' an! es lebe ber Liebste bein! Und sollte nicht viel er taugen, So sagen's die Leute; du glaubst es nicht, Er liest es in beinen Augen.

Und ist er ein Narr, was kann er bafür? Er singt boch die süßesten Lieder, Und wenn du ihn kussest, wie oft es auch sei, So küßt er doch immer dich wieder!

10.

### Baurer Wein.

Herr Wirt! Herr Wirt! ber Wein ist schlecht; Ich sag's Euch unablässig;
Die Stikette Klingt schon recht,
Doch was sie birgt, ist Ssig.
Du lieber Gott, dem Trug und Schein
Steht alle Welt zu Solbe;
Ein fröhlich Burschenherz allein
It noch von echtem Golbe.

He! sauren Weinwirts sußes Kind, Was schaust du nach dem Wetter? Bählst du, wieviel da droben sind Um Lindenbaum der Blätter? Und hast du sie gezählt genug, So komm' und sag', du Kleine, Welch wunderbarer Rebstock trug, Die ihr verschenkt, die Weine?

Hier, koste selbst! Run sage frank: Wer ist wohl euer Brauer? Es wird ja bei so schnödem Trank Dein suß Gesicht ganz sauer. Drum merke, Kind, den schlecht'sten Wein Trinkt ein Studentenmagen; Ein saueres Gesicht allein, Das kann er nicht vertragen!

#### 11.

## Wer gießt auch Waffer untern Wein.

Wer gießt auch Wasser untern Wein? Wem ist zu blank die Welt? Wem ist zu hold, wem ist zu sein Sein Lieb, das treu ihn hält?

Mein Lieb ist auf bem Erbenrund Die allerschönste Dirn': Es lacht ihr Auge, lacht ihr Mund Und leuchtend straßlt die Stirn. Und war' mein Lieb viel schöner noch, So arm an Schmuck ich bin, Ich höb' zu ihr die Augen doch Embor in stolzem Sinn.

Es trägt mich frei wie Bogelflug Zu dir die Liebe, Kind! Da ist kein Himmel hoch genug — Breit' aus den Arm geschwind!

12.

### Ein Idnll.

Theodor Billroth jugeeignet.

Wer die Boefie des Raufches Richt verfieht, der fpurte nimmer Roch den Raufch der Boefie.

Spät schon ist es. Auf ber Straße Rührt geschäftig sich das Leben, Wogt und braust und rollt und klappert, Und durchs unverwahrte Fenster Schießt die Sonne goldne Pfeile Mir aufs Lager. Doch ich schlase Kuhig fort, bis das Gewissen Endlich in Gestalt sich einer Fliege auf das Kinn mir setzet. Automatisch nach dem Untier Zuckt die hand, es zu verjagen, Und es slieht, — ich schlase weiter.

Aber Fliegen und Gemiffen Schwer find beibe los zu werben: Störrig find fie und bon felt'ner Rähigkeit; jedoch am meiften Eine Jufion bon beiben: Und nach zwei Minuten fitt mir Wieder auf bem Kinn ber Unhold! Und nun folgen die Attaquen Schlag auf Schlag. Die ersten werden Awar noch glücklich abgewiesen; Unwirsch schüttl' ich mit bem Ropfe. Werfe mich umber im Bette. Doch vergeblich! Immer wieder Ift er ba, der arge Brummer, Auf der Rafe, auf ber Stirne, Jest im Ohr! - So hol' ber Benter Diese raffinierte Bosheit! Und mit einem raschen Sprunge Sit ich auf bem Rand bes Betts.

Blitsschnell, und in g'rader Linie Wie die Kugel nach der Scheibe Hährt der Quälgeist durch das off'ne Fenster jeho. — Und doch ist mir Just als sühlt' ich auf der Stirne ihn Weiter summen. Halb im Traume Gleiten durch das Haar die Finger. Nichts! Und doch! — So sollte wirklich? — — In der That es summt noch immer Leise fort. Es liegt wohl tieser! Nur ein halbes Viertelzöllchen — Guter Gott, man kann sich täuschen; Täusch man doch im Erdenleben Oftmals sich um gröb're Dinge; Und zudem — was ist im Raume

Born und hinten, außen, innen? Diese Frage war von jeher Höchst subtil und schwer zu lösen.

Seufzend heb' ich mich vom Bettrand, Trete an des Fensters Brüstung, Wonniges Gesühl, die Schläse Frisch vom Bett den Morgenwinden Preiszugeben, daß mit scharsem Besen sie die tausendsache Wintelei des Menschenhirnes Reinigen von Staub und Nachtdunst! Aber heute muß ich sagen, Daß es ganz besonders schwer fällt, Und allmählich nur entwirr' ich Nus dem gröbsten die Gedanken.

Montag ift es; Montag Morgen; Halber Neun. — Und gestern mar es Sonntag; und dann Sonntag Abend — Und der Abend warm und buftreich. Nimmer bulbete im Stäbtchen Mich es länger; aus dem Thore Schritt ich rasch; bekannte Wege Sucht' ich auf am Flussesufer. Still icon ward's. In gelbem Feuer, Wie dereinst des Moses Dornbusch. Brannten noch die Uferberge, Doch das Thal lag schon im Schatten. Richt ein Lufthauch! Keine Welle! Regungslos, wie blank polierter Stahl, erglängt ber Bafferipiegel. Dann und wann nur fpringt ein Fischlein Schnalzend auf, bem's gar zu ftill wird; Doch die Mühe ift vergeblich;

Zwei Momente zittern feine Kreise auf bem stillen Wasser, Und dann liegt es in der alten Glätte wieder wie zuvor.

Aber jest vom Berge drüben Winkt das Ziel. "Sallo! hol' über Alter, wertgeschätter Charon, Freund bes Biers und ber Obolen. Den fo oft mit Kürstenhanden Ich belohnt, wenn ich bei Raffe!" Blätschernd in die Bassersläche Källt ein Ruber. Sieh', da ist er! Und die sommersproffenreiche Sand empor zum steilen Ufer Beut er mir. Es ichwantt ber Rachen. Und in wenigen Minuten Klimm' ich rüstig schon den schmalen Felfenpfad hinauf zum Gipfel. -Reizend oben liegt bas Bäuschen Frisch getüncht, mit weißen Banben, Schimmert es vom grünen Berghang Wie das Leinen von der Bleiche. Köstlich ist ins Thal die Aussicht. hundert Schritte von der Thüre Bon dem alten Sandsteintische; Rlar das Bier - wenn schon es etwas Bar zu leicht fich trinkt - und endlich Beift die Relln'rin Mariandel -Und das fagt mehr, als man benkt.

Horch! Was ist das? Welche Tone Schlagen an mein Ohr? Wahrhaftig Tanzmusik! Nun meinetwegen! Was verschläat mir's, ob die stämm'aen Bauernburichen in ber Schanke Ihre drallen Schäte ichwingen -Tanzt und hüpft, soviel ihr wollt! Mariandel! Mariandel! Wirtschaft, be! Da tritt die kleine Here wahrlich aus der Hausthür. Bas fie flint ift! "Einen Schoppen?" Awei, mein Schätchen! Aber rite, Richt zugleich; ben einen, weißt bu, Nach dem andern, und den dritten Nach dem zweiten; — wie die dunklen Mächte, die der Erdensöhne Los in ew'gen Sänden tragen, Es beichloffen, und befonders Jener allgewalt'ge Dämon. Den die Meniden Durft benennen.

Rieder auf die weiche Moosbant Set' ich mich. Im grauen Steinkrug Kein bemalt mit blauen Tupfen. Schäumt bas Bier in bernsteinfarb'ner. Rühler Belle. Lob bes Beines. Hundertmal ward es gesungen: Beut' vor allem ift's ber Bierftoff, Dem den Breis ich zuerkenne! Mit Berftand zur rechten Stunde Stets das befte Ding zu mählen Ast die Summe aller Weisbeit: Und in jeglichem Momente Raich entscheiben, ob man beffer Bier trinkt, ober Saft ber Reben: Schwierig ift's, erforbert etwas Übung, viel Berftand und Umficht, Und die allerbesten Menschen

Machen hier die gröbsten Schniger. Mut zum Ruf und Mut zum Schwerte. Schwung bes Liebes und ber Rebe Trink' aus hellgeschliffnem Römer: Schäumend in die dunkle Blutbahn Bricht der goldne Quell des Beines: Raicher treibt fie. Jede Fafer Spannt sich an. Ru ungeabnten Kombinationen reichen Die Molekel bes Gehirnes Sich die Hände. Rlang der Sphären Tönt — die Erde sinkt — gesichert Steigst bu auf mit Götterflügeln. Und am sonn'aen Firmamente Riehst du bin! Im Nebel unten Raum erkennbar lieat die Erbe. Rur ihr dumpfes Braufen hörst bu. -Aber finnige Betrachtung. Philosophische Gebanken, Tatt zu prattischem Geschäfte Schöpf'ft bu beffer aus bem Bier. Reinem Aweifel unterliegt es, Daß die Attraktion der Erde Es vermehrt. Behaglich sit'ft du Sinterm Bierfrug, deutlich fühlend Wie stabil're: Elemente Dir er zuführt, und antike Rube das Gemüt dir fanftigt. -

Wenn ich dies bei mir erwäge, Find' ich löblich es und ratsam Wiederum den Krug zu leeren, Und die feinen Qualitäten
— Mariandel! Mariandel! —
Seines Inhalts meiner Lage

— Full' noch einmal mir den Bierkrug! — Gang befonders angemeffen. — —

Meiner Lage! Wie boch ftille Rührung mir bei biefem Worte In die Bruft ichleicht, und ein leichter Schauer burch bie Glieber rieselt! Melancholischer im Flusse Rauscht bas Wasser; tiefer fentt fich Um mich ber bie Damm'rung nieber. Und ber Schaum im Rruge felber Fällt zusammen. Denn es gabnt ein Unermeglich tiefer Abgrund Amischen beut' und zwischen morgen; Und es gilt mit sich'rem Kuk ihn Bürdevoll zu überichreiten. Schwerer Schritt aus bem gelobten Lande in den Sand ber Bufte. Bo. bem ehrlichen Ramel gleich, Hin man wandelt, die gedörrten Datteln bes Berufs verzehrend, Sana- und tranklos, nur erhalten Durch den Jugendvorrat, den man Brophplaktisch eingenommen! Schwerer Schritt vom Burichenleben In die Lande der Philister; Tausend sind ihn schon gegangen, Reiner fehrte je gurude - -Morgen um die fünfte Stunde Wird er auch von mir gethan sein: - Denn der Saustnecht wird mich weden! Wie der schiefe Turm von Bisa Ragt ein ungeheurer Haufen Bücher mir empor vom Schreibtisch. Es beginnt die ernste Arbeit. -

Golbenes Studentenleben. Solde Reit bes füßen Richtsthuns Und bes feligen Genuffes. Bo im ew'gen Sonnenicheine Des Gemütes buft'ge Rnofpen Sich entfalten, und am Stamme Des Charafters fich ber grüne Trieb zu reifem Solz verdichtet, Mus den feinften Ingredienzen Brauten bich bie guten Götter! Rinderglauben, Altersweisheit, Männerfraft und Jugendthorheit Mischten fie in goldner Bowle, Und hingu, im Strome, goffen Sie ben Sett ber Boefie! Diesen vollen Schoppen weih' ich Dankbar beinem Angebenken! -

Also in gewählter Rebe
Sprach ich, und herab zum Tische
Wieder sank geleert der Steinkrug.
Sinnend mit gestütztem Haupte
Saß ich da. Und wie dem Schiffe
Nach man sieht, das in die hohe
See hinausschwebt, buntbewimpelt: Kleiner immer, immer blasser Wird sein Bild, dis ganz es endlich Untertaucht am Horizonte: So dem Fluge der Gedanken
Schau' ich nach in meilenweite Herne, dis in Dust und Nebel
Ihre leste Spur entschwindet. — —

Mittlerweile von bes Thales Sohle zu ber Berge Gipfel

Buchs der Bunderbaum der Nacht. Riesenhaft empor zum Himmel Hebt er seine breiten Zweige; Auf die Erde fällt sein Schatten, Willionen goldner Knospen Blühen auf im dunklen Laubwerk.

Ammer lauter in ber Schänke Wogt der Tang. Die lichtgehellten Kenster schwirren. Doch mich mahnt es Endlich ans Nachhausegeben: Rögernd mit bem leeren Rruge Geb' ich bas befannte Reichen: Sieh'! da öffnet sich die Schenkthur: Blendend fällt ein breiter Regel Lichts hervor! Bom Tische fahr' ich Rudend auf: auf gold'nem Grunde. Goldumfäumet Arm und Schultern. Wie ein Bilb uralter Meifter. Steht die reizenbste Erscheinung Auf der Schwelle. Beif vom Tange Glüht das lichtbestrablte Antlik. Ein Moment nur - bunfel wieber Wird es. Mädchenschritte rauschen -Bor mir fteht bas Mariandel: Um die Stirn weh'n ihr die Haare Und vernehmbar woat der Busen! Sprachlos ftarr' ich. bis fie endlich Lachend fragt, was ich begehre. Und die Hand, die in die Tasche Rräft'gen Griffes ichon gefahren, Langfam zieht fie fich zurude; Statt bie Reche zu bezahlen Faßt fie noch einmal den Bentel, Sebt ben Krug, und unwillfürlich.

Unwillfürlich, ich beschwör' es, Sprech' ich bas verhängnisvolle Bort aus, welches mir bas Fatum In ben Mund legt: Mariandel, Einen Schoppen noch, zum Schlusse!

Und sie bringt ihn; lichtumgossen Wieder tritt sie in die Thüre,
Und die Listige, sie weiß es Sicher, wie sie reizend aussieht;
Schwaßend auf der Schwelle bleibt sie Steh'n, das Köpschen rückwärts wendend, Daß die feingeschnittene Linie Des Prosiles scharf sich zeichnet,
Und das Räschen triumphierend
In die dunkle Rachtlust leuchtet. —

Was nun weiter ward? — ihr Götter Wißt es sicher; denn das Ende Schaut ihr ja von allen Dingen, Und wir sehen nur den Ansang — Und den Ansang von dem Ende — Uch! ich weiß ihn ganz genau!

Denn, wie nun ich, auf die duntle Schenkenthür' den Blick geheftet,
Der Gedanken Fäden weiter
Aus mir spann, und immer dichter
Quoll die Nacht: ward mir's auf einmal,
Als sei ich der alte Zaud'rer,
Der im Bergesinnern hundert
Klafter tief versunken säße;
Grau die Stirne, grau das Antlig,
Grau der Bart, grau die Gewandung;
Tropfstein rings; die Glieder starren,

Und versteint erscheint er selber. Doch den Rauberstab ergreift er Und die Relswand ichlägt er. daß fie Hell erklingt — da klafft der Felsen Auseinander! Burpurfarb'nes Licht in ungeheurem Schwalle Stürzt bervor : die ichonfte Jungfrau. Nymphe, Göttin ichwebt beran! Ber ben Rauberstab! ich faß' ihn --Ach es war nur ber geleerte Bierfrug — und gewaltig ichlag' ich Mit ihm auf bes Tisches Blatte, Bis die Felswand springt und wieder Strahlend mir erscheint die Göttin. Und fo fit' ich benn und gaub're, Trint' und zaub're, zaubr' und trinte; Immer wieder flappt ber Bierfrug, Und ich fühl' mich, wie ich trinke, Immer beutlicher berfteinert.

Ach! von allen Erbenkünsten Ift die Zauberei die schwerste! Ganz besonders wird dem Reuling Sie gefährlich. Leichtlich äußert Ihre Rüdwirkung sich auf den Zaud'rer selbst; der mag'schen Kräfte Weiß er nicht sich zu erwehren, Und der Schluß ist, daß er selber Irgendwie verzaubert wird.

Und so ist es auch unsehlbar Mir ergangen: katastrophisch, Ja, ich ahn' es, war das Ende! Nimmermehr das dienstgewillte Söldnerpaar der eig'nen Füße Bar's, das mich zulett nach Haus trug; Den Bezauberten entführten Biber Billen neid'sche Mächte. Und des Zaubers Folgewirkung Spür' ich jett noch. Anfangs schien mir's Ähnlich wie ein Fliegensummen Auf der Stirn; doch jett gemahnt mich's Mehr an ein gelindes Kopsweh. — —

So erhebt fich benn die beitle Frage, ob ich wirklich heute Mit der Arbeit icon beginne; Heut', wo mich das Fatum tückisch Um den Ropf bes Tags betrogen, Und nur ein erbarmlich Schwanzstud. So zu fagen, übrig ließ -Ober ob bes ichiefen Turms von Bifa Sprengung ich bis morgen Noch vertage? Leiblich fest wohl Steht er; ein spontaner Ginfturz Bäre, glanb' ich, nicht zu fürchten. — Diese, und zwei weit're Fragen, Die, ein "Bie?" und "Bann?" betreffend, Höchlich mich interessieren. Ru erled'gen, würde sicher Noch des Tages Rest genügen; Und vielleicht, daß in Erwägung Ich noch zög', ob meine alte Theorie ber Differengen Awischen Bier und Wein nicht einer Leichten Korreftur bedürfte: Denn die gestrige Erfahrung Öffnet mir nach mancher Richtung Bollig neue Berivektiven Und erscheint von bochftem Werte.

Doch erbrückend hier im Zimmer Stock die Luft und hemmt die Atmung. Sonnenschein und blauer Himmel Lachen draußen; urvergnüglich Zwischern auf dem Dach die Spahen. Pein, ich weiß, wohin ich gehe, Alles jenes zu bedenken, Was die Brust mir noch belastet. Richt der Arbeit mehr verlohnt sich Dieser angebroch'ne Tag.

# Auf klassischem Boden.

(1875 und 76.)

1.

### fiellas.

Was einst Phibias schuf, Polygnot und alle die andern, Nieder in Asche und Schutt trat es die eherne Zeit. Doch in Atome zerschellt, wie Sonnenstäudchen der Schönheit, Fliegt es im Üther, und wärmt noch und durchleuchtet die We

2.

## Vantheon.

T.

Kühl, so schelten sie bich; und boch, feinfühligen Sinnes, Haft du, Römer, dies Haus "sämtlichen Göttern" geweiht. Kommt denn, Christen und Juden und Heiden! Mit bebendem Herz Fühle und finde von euch jeder den eigenen Gott!

II.

Allüberall ift der Himmel das Auge Gottes; ich hab' es Oft schon, aber bewegt nimmer wie heute gefühlt. Marer schaut es mich an und verständlicher redet es. Menschl Rahmt mit Lidern der Sims hier das unendliche ein. 3.

#### Sorrento.

Wirf einen Kranz in das Meer bei Neapel: es führt ihn die Woge Nach Sorrento und hängt ihn an der Klippe dort auf.

#### 4.

### Golf von Neapel.

Sahst bei den Rospigliosi zu Kom den Schmuck du der Decke? Ging Guido Keni, das Herz dir und die Sonne dort auf? Glorreich schwebt er empor auf wolken-scheckigen Rossen, Phödus Apollo, der Welt Leben und Wonne zu leih'n. Purpurgedüst und stüssiges Gold durchsluten den Himmel, Tief noch in Schatten gehült schauert vor Wonne das Wecr; Und als Herold voraus, mit hocherhobenen Armen, Fliegt Aurora und streut lachende Rosen umher:
So einst stieg mir der Gott herauf in dem goldnen Neapel, Blüten streuend, wie dort, flog ihm die Göttin voraus!
Aber es sielen ihr drei von der Schwelle des Himmels, und leuchtend Trug sie das dunkse Gewog: Jschia, Capri, Sorrent.

5.

## Apollo Sauroctonos.

(Statue von Bragiteles im Batifan.)

Gleich, gleich wird er es treffen, das hübsche, raschlige Tierchen, Das an der Pinie Stamm züngelnd empor sich bewegt! Denn zur Seite gelehnt schon lauert der tückische Knabe, Schlank wie die Götter Olymps, eh' sie zu Männern gereift. Reizend schlummert sie noch in den Gliedern ihm, die Bewegung; Ach, zu bald wird sie dir, armes Lacertchen, geweckt:

Nur ein Moment noch, und ichon ereilt bich bie spitige Baffe, Sterbend biegft bu ben Hals, ringelft ben schillernben Leib! — Eine nehme in acht von euch sich, erblühenbe Mädchen,

Die auf ben Treppen ihr noch eifrig mit Anochelchen fpielt, Und du, Rleine, zumal bort mit bem welligen Scheitel.

Die du so leuchtend umher blickt beim entscheibenden Burf; Denn schon seh' ich im Geist, wenn erst sich breiter die Brust ihm Bölbt, und der goldene Flaum sprießet um Wange und Kinn, Wie dann wieder wie heut' er lauernd, hinter der Säule,

Steht, ob der Abend auch ichon mählich bas Forum geleert.

Und nun schreitest behend du hinauf zum Brunnen die Straße Mit dem gehenkelten Krug, Schönste der Schönen in Rom:

Da, da springt er hervor blipschnell der Arge! Mit beiben

Armen hat, eh' du es ahnst, bir er bie huften umspannt. Seitwärts biegst bu das halschen und bedft mit ber Schulter bas Röpfchen.

Windest, dich sträubend, den Leib! Aber nur sester umschließt Dich er; bis mude des Kampfs du seinen Lippen die deinen Reight, und er breisach geraubt, was du ihm gestern versagt.

6.

### Die beiden Kentauren vor dem Kapitol.

Wesen halb Roß und halb Mann, unbändige, tolle Gesellen — Zweifelst du, daß sie gelebt? Bester, verlaß dich darauf! Sieh', hier stehet ihr Bilb! Aphrodisiasische Künstler

Hoben der Nachwelt es auf zwiefach in schwärzlichem Stein. Wie so wohlich vom Nabel herab zu den Formen des Tieres Fließet der menschliche Leid! Wie um die Weichen herum Leicht sich kräuselt das Haar den Kräftigen, eh' zu des Rosses Glätterem Felle es sich schwieget an Flanken und Bug! Ja, das ift sie, die Brut, die vormals Weiber geraubet, Oder, trunken des Weins, folgte dem bacchischen Zug; Die in den Ölbaumwäldern sich tummelte; die auf des Wildes Fährte mit Keule und Speer Seen und Flüsse durchschwamm. Siehe sie, fühle sie an! Treib' anatomische Studien An der Fläche — doch laß, Freund, mir die Splanchnologie! Frag' nicht nach Wagen und Herz und wie sie gestaltet. Es wissen's Amor und Bacchus, daß sie doppelt sich ihrer erfreut.

7.

### Grabmal Julius des Bweiten.

Wie mit der Bibel von je sich abgefunden das Papsttum, Uns Lutherische hat früh es die Schule gesehrt. Nach San Pietro in vincoli geh' dich dort zu ergößen, Wie es ein einz'ger Prophet schon in die Klemme gebracht! Denn so stopft in den Sack man Wäsche; so hält man im Pökel Fische gepreßt, wie hier sich der gewaltigste Papst Zwischen den Säulen behilst. Wie beugt er den tropigen Nacken Doch so geduldig! Wie krümmt er so geschmeidig das Knie! Tief ausseufzte er gern. Doch unter ihm sitzet und brütet Woses, und sast mit der Hand schon sich den wallenden Bart.

8.

## Auf dem Palatin.

(Ct. Bonaventura.)

Oftmals benke ich jest mit beinen Gebanken, Geliebte; Und so weiß ich, daß du mein in der Ferne gedenkst, Daß du Grüße mir täglich und Wünsche und liebes Erinnern Sendest, mit kühlendem Hauch Brust mir und Stirn umweh'n. Ja, es begegnet mir oft, daß Pstanzen, Gebäude und Landschaft, Oder im Straßengewühl Treiben und Sitte des Bolks Leander. Werke. Prüsenden Sinns ich betrachte mit deinen verständigen Augen, Und daß heimlich mich du, Gute, zum Rechten verweist:
Vis ich plöglich mich frage: Bin ich's, der da sieht, der da denket?
Nein! sie ist es! So sieht nur und so denket nur sie! —
Doch zur Wende des Tags, wenn von den verlassenen Hügeln Einsam nieder ich seh' auf die unendliche Stadt,
Wie vom scheidenden Strahl der rasch hinsinkenden Sonne Hier noch das Tempelgesims, dort noch die Ruppel erglüht,
Vis sich wallender Dunst, wie tausendjährige Träume,
Lagert und Schatten der Nacht über das ewige Rom:
Hinter mir stehst du gelehnt und schaust mir über die Schulter,
Wie du so oft es daheim mir bei der Arbeit gethan.
Ties ausatme ich dann. Mir ist es, ich reichte dir rückwärts
Schweigend die Rechte. Ich fühl's, wie in der deinen sie ruht.

9.

#### Mandelblüte.

(Capri.)

"Sage, warum du so früh schon blühst, o Mandel? Es weht ja Kalt noch immer der Ost über das öde Gesild, Willst du nicht warten? Es wagt noch nicht sich Beilchen und Primel, Nicht die Narcisse und noch sich nicht der Krołus hervor. Schwingt buntschimmernde Flügel der Lenz dann über die Lande, Schmückt mit dem Festleid sich selbst das bescheidenste Kraut: Ist dir lange verdorrt, du Holde, die reizende Blüte, Und nur spärliches Laub sprießt an dem braunen Geäst." Und es entgegnete jene: Was blühst du, rosiges Mädchen, Selbst doch so früh? Vierzehn Jahre, noch zählst du sie kaum! Und doch hat schon Amor, der Gott mit dem goldenen Pseil, dir, Wie du es bergen auch magst, heimlich das Herzehn berührt. Uch, so sehr er sie sucht, glaub' mir, in der Tiese der Seele Haßt er die Schönheit! Er sucht nur, ein Zerstörer, sie aus. Herrlich schmüdt er sie erst, die Erkorene; seuchtender läßt er Strahsen die Stirne, er läßt purpurner schwellen den Mund. Mus was Wenschen beglückt, was wert erscheint des Berlangens, Lust und entzückende Scham, schüttet er über sie auß: Doch dann schürt er das Feuer und bläst in die lodernde Flamme, Bis sie den irdischen Stoff eilend zu Asch verzehrt. — Und so wirst denn auch du hindlühen, rosiges Mädchen, Frühschnell wird die dem Lenz solgen der Sommer und Herbst. Sieh', so gleichest du mir, die du fragst. So laß uns denn beide Still uns der Gaben ersreu'n, welche die Götter beschert. Rasch zwar welsen sie hin; doch wägt so köstliche Blüte Reichlich es auf, schmucklos lange dann einsam zu steh'n!

#### 10.

## Frühling im Buden.

Schön ist im Süben der Lenz: die Kamelie blüht und der Lorbecr; Leuchtend wie Selgestein steh'n die Kanunkeln im Gras. Blaue Glycinien schlingen von Ast sich zu Aste; verschwistert Klettern am Palmenschaft Rosen und Epheu empor. Aber das schwellende Grün des deutschen Frühlings vermiß' ich, Das mir die Seele daheim immer mit Kührung erfüllt; Das nach Wonden von Sis und dem Flockengestöber des Winters, Sich mit erlösender Kraft selig den Knospen entringt.

11.

### Vedi napoli e poi muori!

Über die blaue Sonnensatte Meerflut hin Gleitet das Boot. Wenig zuvor
Im übergeschäftigen
Treiben des Nordens
Ward von der Göttlichen
Erst mir Kunde.
Kaum den melodischen Klang
Hört' ich des Namens,
Der schmeichlerisch,
Wie Blättergelispel
Und Wogengetön,
Sich in das sterbliche
Ohr stiehlt: Siesta!

Aber bort, Wo ben blühenden Arm Weit bas Lanb Sinaus in ben bligenden Golf ftredt: Und brüben Capri In goldner Gludfeligfeit Schwimmt, wie ein duftiger Marchentraum; Dort, bort, im dämmernben Sain, 280 Blütenfunten Mus bunflem Geaft Die Granate fprüht; Bom Bipfel ber Baume In grunen Bachen Das Rankengewoge Des Beins fich fturgt: D. dort lernt' ich Die Gütige tennen; Dort sie verehren Die Dichterfreundin! Dankenden Bergens Sab' ich bort täglich Gebantenbüfte

Und Liederweihrauch Als köstlichste Opfer Ihr dargebracht!

Rur Seite mir fnieend Tiefer bann oft In das blumenburchwirfte Pfühl bes Grafes Drudte mein Saupt fie; Den göttlichen Arm Unter ben Nacken Schob fie mir leife, Und lächelnd frug fie, Ob ich bas Wort auch Büßte, bas Ajar. Der rüftige Rede, Einstmals gesprochen: Das füßefte Thun Auf weiter Erbe Sei: Nichts zu benten.

13.

## Villa Mattei.

(Rom.)

D, bağ bu ihn sehen könntest, Diesen liebenswürd'gen Unfug: Wie das sprießet, knospet, blüht, Unaushaltsam, aller Orten, Just, als wollt' es noch ganz Rom Überwuchern und bebecken! Rote, weiße, gelbe Rosen!

Benig zuvor
Im übergeschäftigen
Treiben bes Norbens
Barb von der Göttlichen
Erst mir Kunde.
Kaum den melodischen Klang
Hört' ich des Namens,
Der schmeichlerisch,
Bie Blättergelispel
Und Wogengetön,
Sich in das sterbliche
Ohr stiehlt: Siesta!

Aber dort. Wo ben blühenden Arm Weit das Land Sinaus in den bligenden Golf ftredt; Und brüben Capri In goldner Gludfeligfeit Schwimmt, wie ein buftiger Märchentraum; Dort, bort, im bammernben Sain, Bo Blütenfunten Aus bunklem Geaft Die Granate fprüht; Bom Wipfel ber Bäume In grünen Bachen Das Rankengewoge Des Weins fich fturgt: D. dort lernt' ich Die Gütige fennen; Dort sie verehren Die Dichterfreundin! Dankenden Bergens Hab' ich dort täglich Gebankenbufte

Und Lieberweihrauch Als köstlichste Opfer Ihr dargebracht!

Rur Seite mir fnieend Tiefer bann oft In das blumenburchwirkte Pfühl bes Grafes Drudte mein Saupt fie: Den göttlichen Arm Unter ben Racen Schob fie mir leise. Und lächelnd frug fie, Db ich bas Wort auch Büßte, bas Ajax, Der rüftige Rede. Einstmals gesprochen: Das füßefte Thun Auf weiter Erbe Sei: Nichts zu benten.

13.

## Villa Mattei.

(Rom.)

D, daß du ihn sehen könntest, Diesen liebenswürd'gen Unfug: Wie das sprießet, knospet, blüht, Unaushaltsam, aller Orten, Just, als wollt' es noch ganz Rom Überwuchern und bebecken! Rote, weiße, gelbe Rosen!

Strauß an Strauß gereiht, in ichwanten. Düfteftromenden Buirlanden. -G'rad geeignet, fie als Rranz Um die iconfte Stirn zu winden, -Bangen fie von Sims und Bogen Tief berab: ben höchsten Giebel Stürmen fie; bie Baume tonnen Sich ber blühenben Umarmung Raum erwehren; und die alten Steingchau'nen Beibengötter, An Baifin und Trepbenwangen. -Guter Gott, bie muffen vollends Alles fich gefallen laffen; Und fie thun es gern und willig, War doch schon in grauer Borzeit Schwäche ihre größte Stärke, -Raum, daß aus der Blütenwirrnis Sier und bort ein Glied hervorragt! D. wenn bu bas alles fäheft. Manches würdest du entschuld'gen, Bas hier mit mir felber vorgeht, Manches, manches, Bielgeliebte; Und begreifen, - noch viel mehr.

#### 14.

## Mondnacht an der Riviera.

Freudigen Mutes
Steig' ich am Morgen
Durch Ölbaumwälber
Die Höhen hinauf;
Wandle des Mittags
Beruhigten Schrittes,

In Balmengärten: Um bann abends Auf hohem Balkon über bem weiten, Schwankenden Weere Träumend zu sigen.

Rasch zur Erbe Fällt im Süben Nieber die Nacht. Wie die Mutter dem schlummernden Liebling, leise Singend, den Küden klopft, Schlägt an das blühende Usergestade Die weiche Weerslut, Und murmelt dabei Ihr welteinschläserndes Wiegenlieb.

Langsam tauchen Aus dunklen Tiefen Die Sterne herauf. Bereinzelt erst, Dort und bort; Auf einmal dann Allüberall, Reicher und reicher! Bon Goldstaub funkelt Der weithin wallende Mantel der Nacht. —

Und mit den Sternen Kommen, geschwistergleich, Auch die Gedanken. Schüchtern erst Wagen sie kaum Aus bem verborgenen Grund bes Gemütes Empor zu steigen; Aber ben Sternen Geben sie Antwort. Reicher und reicher Flammen sie auf; Auf einmal dann Alüberall!
Und zahllos balb Steh'n über mir Gehauten und Sterne.

Prachtvoll jest Hebt aus der Flut sich Der Mond herauf. Eine Straße von Licht Wirft er herüber; Und die Gedanken Wandeln auf ihr Zu dir, Geliebte.

Da leuchtet das Meer Und das palmenbekränzte Borgebirge! Die Erde leuchtet; Es leuchtet der himmel Bom Mondenglanz Und von beiner Liebe! 15.

### Biele der Kunft.

Mit weitausgreifenden Geniusflügeln Hebe der Künftler In einsamen Nächten Über der Erbe Dämmernden Mondlichtsce Sich zu den Sigen Der Götter empor.

Im weltenschwang'ren Schoß Kronions
Möge sein träumendes Haupt der verwöhnte
Götterliebling
Bergen, und ruh'n.
Nieder zu ihm,
Gütig und teilnahmvoll,
Neigt sein seuchtendes Antlih
Der Allumfasser.
Die ambrossischen Loden
Wallen ihm vorwärts,
Spielen dem Künstler
Um Stirn und Schläse.

Laß ihn ruh'n! Laß ihn träumen, In die Falten des Göttergewandes Eingehüllt! Himmlische Gesichte, Die noch kein sterbliches Auge sah, Spülen, wie Wellen im Strom, An ihm vorüber.
Duftender Glanz,
Tönende Farben!
Die ganze Wonne
Des weiten Himmels
Fasset das eine,
Arme, klopfende Wenschenherz;
Und trägt es stark,
Wie Atlas die Welt.

Aber am Morgen Mit taugefühlter Männerstirne Kehre der Künstler Auf goldner Stiege Festen Schrittes Zur Erde nieder, An beiden Händen Die himmlischen Götter Herab uns führend.

Schön ift ber Erbe
Sonnenscheinpracht
Am keuschen Morgen.
Ströme und Meer
Im Frührot funkelnd;
Freubebewegt,
Wie rauschendes Jugendblut,
Fließen die Wasser.
Aus dem gesprengten
Wolkengürtel
Quellen die nackten
Brüste der Erbe,
Ragen ins Blau
Die Bergesgipfel,

Unberührt, Stolz und streng, In zauberhafter Jungfrauenglorie!

Schattenbe Thäler;
Schwellenbe Wiesen!
Blitenbe Tropfen im Gras,
In Blütenkelchen!
Wären auch Thränen barunter, —
Glücklich ber Mensch,
Der auf ber warmen,
Trösklichen Erbe
Weinen sie burste! —

Ja, zur Erbe Führ' er bie Götter! Menschlich laß er An unfrem Herbe Sich bie unsterblichen Gäfte gebaren!

16.

## Epigonen.

Kunstrecht bau'n wir ben Bers; untadelig sließen die Reime, Und es gebricht uns die Kraft, mangelt die Grazie nicht. Eins doch bleiben wir stets: Epigonen. Die Herzen zu rühren, Wie es die Bäter gethan, keiner vermag es von uns. Boll aufblühte die Sprache! Mittsommer ist es; es fallen Einzelne Blätter; im Lenz winde die Blumen zum Kranz!

# Vermischte Gedichte.

1.

## Der Vampir.

Was willst du an meinem Lager, Geistergestalt ernst und hager? Dein Leib ist hoch und gewaltig, Doch deine Stirne ist saltig, Und deine Angen brennen Gluten nimmer zu nennen. Was beugst du zu mir dich nieder? Jungsräulich sind meine Glieder! Jungsräulich sind meine Sinne! Laß mich, daß ich entrinne.

Uch — nicht kann ich! Wer bist du? Mich mir selber entrisses deut.

"Kann es bir nimmer fagen, Bürbeft es nicht ertragen."

Auf beine bleichen Wangen Dunkel die Loden dir hangen. Näher muß ich dir rüden, Die kalte Hand dir zu drüden; Berauschende Genüsse Geben mir beine Küsse! Sage, wer bift bu? Bor allen Bin ich ja bir verfallen?

"Kann es dir jest nicht fagen, Bürbest es nicht ertragen."

Wie meine Sinne sich brängen, Deine Gluten mich versengen!
Umschlingend und umschlungen,
Bon beinem Obem burchtrungen!
Weine Seele vom Herzensgrunde
Drängt empor sich zum Munde;
Wir vom Wunde gerissen
Wird sie von beinen Küssen!
Wilft du, daß ich verderbe?
Weh mir! ich sterbe, ich sterbe! — —

"Trugft du nicht Begehren Meinen Namen zu hören? Beißt du, wer da gehet, Bon Bann und Fluch umwehet; Bon graufem Berhängnis getrieben, Ein henteramt zu üben? - -In ber Racht, im Morgengrauen Muß ich die Säufer beichauen. Betrachten die Träumerinnen In den duftigen Rammern brinnen. Bis daß ich eine finde, Die Flammen mir entzünde: Daf ich um Liebe werbe. Und die Liebste selbst verderbe --Ach! unfägliche Schmerzen Bereitend bem eig'nen Bergen! Mich hältst bu. ben Mann des Leides: Winter und Sommer, beides

Bin ich zugleich; die Blüten Brech' ich, die mir erglühten. — Einen solchen hast du genossen, Mit beinen Armen umschlossen! — Soll ich noch mich nennen? Birst mich nun schon kennen. Sonnen= und Mondenschimmer Bird dich laben nimmer; Keines Mannes Rechte Glättet dir je die Flechte. Dein Licht ist bald verglommen; Dein Tag hat Ende genommen!" —

Er sah sie an mit Harme; Er nahm sie auf seine Arme. Ihr sterbend Haupt hing nieder, Es sanken die Augenlider; Rückwärts auf die Dielen Die bleichen Arme sielen.

Der Decke weiße Falte Schlug er um die Kalte, Und rückte zurecht das Kissen; Er glättete, stillbeslissen, Der Haare braune Welle — Und schritt hinaus die Schwelle.

# 3m Ballsaal.

hinter bem Sammtbehana Des Fenftergrundes, Gefentt die Wimpern lang, Träumenden Mundes -Beimlich betracht' ich fie, Wie sie da sitt, Den Ellenbogen aufs Rnie Das haupt auf die hand gestütt. Bor ihr im Kerzenlicht Wirbelt ber Tang; Sie bort, fie fieht es nicht, Berfunten gang! -Soll am verstedten Ort Suchen fie einer? Lange ichon fitt fie bort, Es naht fich teiner. -Ober bächte sie gar In Herzeleid Bor langem, langem Jahr Bergang'ner Zeit? Als fie, im Tanze noch Borüber ichwebend, Vor Scham erglühet hoch Die Hand mir gebend? -Beig' und Trompete gellt, -Dächte fie bran, - -Berr Gott im himmelszelt, -Was that' ich bann?

# Willft du denn, mein altes Berg, ewig jung verbleiben?

In bes Winters langer Zeit Bähnt' ich es gelungen, Daß mein Herz nach hartem Streit Nieder ich gerungen.

Ach, zum Unglud ober Glud,

— Ich enticheib' es nimmer, —
Rehrte noch einmal zurud
Mir bes Lenzes Schimmer!

Und in all der Blütenpracht Schwellendem Getriebe Fühl' ich wieder deine Macht Alte Jugendliebe!

Willenlos burch Luft und Schmerz Laß ich hin mich treiben — Willst du denn, mein altes Herz, Ewig jung verbleiben?

4.

# Was mir dein fußes Berg gewinnt.

Es glaubt der Mond, daß immerdar Im Schimmer liegt die Welt; Er sah sie ja viel tausend Jahr Und immer mondgehellt. Er sah sie, wenn in lauer Luft Des Grases Wogen weh'n, Berauscht vom eig'nen Blütenduft Die hohen Linden steh'n.

Er sah sie, wenn zur Winterzeit Der Sturm die Flügel schwellt, Bom Froste gligernd, weißbeschneit — Und immer mondgehellt.

So kennst bu mich, bu holbes Kind, Bestrahlt von beinem Glang; Was mir bein sußes Herz gewinnt, Ift bein Geschenk nur ganz.

Du wähnst mich frei von Schuld und Bann, Beil milb mein Gruß dir klingt; Und siehst mich mit dem Auge an, Das mir erst Frieden bringt!

5.

## Die giftige Blume.

Im Sonnengold, im Mondenschein, Wer schaut nach mir? Ich steh' allein! Und trag' ich Gift im Kelche auch, Glanz ist mein Leib und Duft mein Hauch.

"Glanz ift bein Leib, und Duft bein Hauch, Du Blume mit bem Flammenaug'! Dein Gruß berauscht wie Weinesschaum, D lag mich ruh'n hier tief im Traum!"

Wohl bin ich jung, wohl bin ich schön; Laß mich allein und einsam steh'n! Laß mich verblüh'n auf öber Trift, — Ich bin nur schön in meinem Gift.

"Und bringst bu mir auch Todesleib, Go helf' mir Gott zur Seligfeit! Dein suger Hauch trifft mein Gesicht, Bon meiner Brust laß ich bich nicht!" — —

Du warst doch so ein rascher Gast, Und bist so bald vor mir erblaßt; Wirr ist dein Geist, erlahmt die Schwing', Schlaß' ein zum Tod, du armes Ding!

Und trägt man dich zu Grabe dann, Fang' ich aufs neu zu duften an: Im Sonnengold, im Mondenschein, Wer schaut nach mir? Ich steh' allein!

6.

#### Monnenlied.

Habe Liebste zwei, Soll den einen lassen; Bricht mein Herz dabei — Kann es nimmer sassen. Hoch im himmelsglanz Thront der eine oben; Lichter Sternenkranz hält sein haupt umwoben;

Engel steh'n am Thron, Preisen seinen Namen: Jesus, Gottes Sohn, Hochgelobet, Amen!

Andrer wohnt im Thal, That mein Herz ihm schenken; Heimlich oft einmal Muß ich sein gedenken.

Hab' ich halb sie beid', Hab' ich ganz doch keinen; Muß in Herzeleid Mich zu Tode weinen!

7.

# Cotengeduld.

Wie ich sie trage All biese Plagen, Die mich am Tage Dualend schon nagen, Durch die beengten Stunden der Nacht? — Wie in zersprengten Prunksartophagen Regungslos raftenbe Totengebeine Die sie belastenbe Wucht der Gesteine Tragen, — so trage Ich sie im schallenden Wirbel ber Tage Wie in der Nächte einsamer Wacht!

8.

## Mönch und Nonne.

Es steh'n bei Eisenach, aus strupp'gem Hage Borragend, Blöcke zwei auf Berges Rücken; Moos wächst und Gras aus Spalten und aus Lücken — Und Mönch und Nonne sind's, erzählt die Sage.

Weil sie, berauscht von süßer Liebesplage, Sich einst umfaßt in seligem Entzücken, Traf sie der Fluch, versteint zu Felsenstücken, Ins Land zu starren bis zum jüngsten Tage.

Und ob fie brennen in der Mittagsschwüle, Gewittersturm zu häupten ihnen drohe, Des Mondlichts Welle träumend fie bespüle:

Kein Hauch verrät des Lebens tiefe Aber! Doch tief im Innern schwellt die heiße Lohe, Ohnmächtig ringend mit der Felsenquader.

#### Das alte Glück.

Einst, als ich selbst noch lief und sprang Durch Garten und Gehäg, Wie deuchte mir der Tag so lang, Wie floß die Zeit so träg'!

Und wär' ich nur erst groß und klug! So sprach ich oft als Kind; — Groß wird man eben schnell genug, Doch klug, — nicht so geschwind.

Und ba ich Jüngling ward, verrann Die Zeit zu langsam noch: O, wär' ich nur einmal ein Mann, Biel schöner wär' es boch! —

Und wechselnd kommt und wechselnd flieht Frühling und Wintereis: Und wie man in den Spiegel sieht, It alt man schon und Greis.

Nun, weil die Füße langsam geh'n, Wie schnell entrauscht der Tag; Wie dünkt uns doppelt lieb und schön, Was man nicht halten mag!

Da geh'n die Wünsche oft zurück, Die vorwärts erst gestrebt, Und träumen von dem alten Glück, Das man so rasch verlebt.

# Epigramme.

#### Unumgänglich.

Mancherlei mußt mit dem Fuß du treten; es ist nicht zu ändern, Willst du erhobenen Haupt's wandeln die Straße dahin; So zum Exempel den Schatten, den selbst du wirst in der Sonne. Falle zur Erde; versuch's! und du umarmst ihn gewiß.

#### Sohe und Breite.

(An bie Specialiften.)

Leute, ihr baut Phramiben verkehrt, mit ber Spige nach unten! Rehmt euch in acht, es begräbt selbst euch am Ende der Bau. Hoch auf hebt schneeschimmernd das Haupt zu den Wolken die Aungfrau;

Aber fie bect mit dem Fuß auch ein unendliches Land.

#### Das Böchfte.

Nur der Gebanke ist dein, und dein nur eigen das Wollen; Stets, ward das Wollen zur That, wirkte ein anderes mit. Was ist das andre? Nicht du! Drum schätzt auch immer der Beste Wehr, als was er gethan, das, was er will und er kann.

#### Idealismus und Realismus in ber Runft.

Ob realistisch die Kunst sein soll? Ob idealistisch? Wenn sie die echte, so ist immer sie beides zugleich. Dann nur rührt uns die Kunst, und die Nachwelt beugt sich dem Künstler, Wenn aus der menschlichsten Form leuchtet der göttlichste Geist.

#### Un die Rünftler.

Haltet am Guten nur fest! Es wächst, ihr Künstler, zuletzt euch, Wenn ihr es redlich gepslegt, sicher das Schöne hervor. Wie der korinthische Schaft, der lang aufstrebte im Gleichen, Im Kapitäle zuletzt köstliche Blüte gewinnt.

#### Conception und Arbeit.

Fertig, mit prangender Wehr, in strenger, himmlischer Schönheit Sprang aus dem Haupte des Zeus Kallas Athene hervor. So auch sah sie im Traum einst Phidias. Aber er brachte Mühvoll Jahre dahin, ehe vom Scheitel der Burg Hoch aufragte das Bild, und des Speers goldfunkelnde Spize Schiffern den Lichtstreif warf in das ägäische Meer.

#### Originalität.

heut' will jeglicher Thor nur Originales; brum triffft bu Birklich ein Original, ift es, ach! meistens ein Lump.

#### Un eine Rotette.

Blinzle mir, Sonne, nur zu aus dunklen Wimpern der Wolken! Wer dir traute, vertraut nimmer dir wieder gewiß. Einmal hab' ich's gethan. Du locktest hinaus mich ins Freie— Gründlich vom Regen durchnäßt kehrt' ich, und fröstelnd, zurück.

#### Dugliemus.

Reich ift an Bundern die Welt, und voll von Rätseln die Schöpfung; Aber die größten erlebt stets an sich selber der Mensch. Lang' zwar kenn' ich mich schon; doch oft, mir selber begegnend, Bleibe verwundert ich steh'n, lächle und schüttle das Haupt.

#### Unerträglich.

Leichter ertragen die Menschen ben Bessern und leichter ben Schlechtern, Als den andern. Ich hab' oft es im Leben gespürt.

#### An die Mehrzahl.

Lebt nur, Leute, ihr habt ja ein Recht fo lange gu leben, Bis Großväter fogleich Entel zu zeugen gelernt.

#### Selbstbefpiegelung.

Einen Spiegel nur führt, fich von vorn zu bewundern, ber Eitle-Bwei ber Bescheibene, ber auch sich von hinten besieht.

11.

# Diftichen.

Wer sich selbst nicht genügt, wie mag er die andren erfreuen? Selbst noch darbt er, und schon bietet Geschenke er an.

Gelb und Erlebtes fie rollen durch tausend herzen und hande; Reich zu werden babei, — wenige Leute verstehn's.

Raich stürzt einem bas Leben vorüber, ein tosender Bergstrom; Breit, aus bescheibenem Quell, schwillt es bem andren zum See.

#### Recensenten.

Bläulich breitet sich ber See bis zum Firmamente; Meine Seele behnt sich weit mit bem Elemente.

Alten Zeiten sinn' ich nach, längst verrauschter Fabel — Eine Ente schwimmt herbei mit profanem Schnabel.

Fängt das Tier zu schnattern an: "Zwar der See ift bläulich, Aber in der Tiese haust Wurm und Schnecke greulich.

Ift es nicht ein groß Berdienst, so ben Teich zu säubern? Und es lohnt die Arbeit sich gleich an unsern Leibern."

Ja du bist ein kluges Tier, Muhme Schnatter-Ente, Wirst von fremden Fehlern dick, bist ein Recensente.

Könnte diese man, wie dich, rupfen, braten, fressen, Was die Kerle sett gemacht, wollt' ich gern vergessen!

13.

# An die Riecher.

Ich hasse ben gemeinen Wicht, Den nie ein freier Hauch beweget, Der stels nach eigenem Gewicht Des andern vollste That gewäget. Denn, wo ein Baum gesprossen ist, Der hoch empor die Afte strecket, Da riechet der sogleich den Wist, Darin er mit der Burzel stecket.

14.

# Rücksichtslofigkeit.

Sieh' den Sachen grad ins Gesicht, Brauch' deine Arme, dräng' dich heran! Hoch die Stirne! Kümm're dich nicht, Zeigst du den Rücken dem Hintermann.

Borwarts immer, unbeirrt; Reine Zeit ist sich umzudreh'n! Wer am Ziele steht, ber wird Schon bein leuchtendes Auge seh'n.

15.

## Unbequemlichkeiten.

Wo ein mächtiger Baum im Walbe ragt, Da müssen die Sträuche sich unter ihm ducen, Und dürsen nicht schelten, wenn er's versagt, Daß sie auch auf zum himmel guden. Doch kommt der Riese einmal zu Falle, Dann schießen ins Kraut die Kleinen alle.

## Altersberühmtheit.

Es ist ein Trost, daß wir auf Erden Mit jedem Tag berühmter werden. Benn erst, die mehr als wir gekonnt, Die alten Meister, ausgestorben, Ist leicht der höchste Plat erworben, Auf dem man sich behaglich sonnt.

17.

#### Guter Rat.

Und wenn du noch so sehr dich mühst, Das Beste schaffst, ein ganzer Mann: Wenn du niemals des Nachbars Schlitten ziehst, Sieht er dich noch mit scheelem Auge an.

Ich hab's verfäumt, Gott weiß es, Freund, Seit meiner Jugend frühsten Jahren; Und oft genug vor Zorn geweint, Ob all der Not, die deshalb ich ersahren.

Drum, willst du wohl gelitten sein, Und gar des Hausens Gunst ergattern: Trink' wochentags du deinen Wein Und Sonntags Dünnbier mit Gevattern.

# Eigne Größe.

Hoch auf bem Kirchenbach bas Gras — Der allerhöchste Baum ist bas. Es hebt die Hälmlein, rect ben Schaft, Und weit in alle Lande gasst; Und spricht zum Eichbaum: Liebes Kind Kimm dich nur ja in acht beim Wind, Und sieh auf mich; ich zittre nicht, Wenn alles um mich biegt und bricht. Was sich nicht selber hält, muß purzeln; Es geht nichts über tiese Wurzeln!

#### 19.

# Litterarische Überschwemmung.

Basser und Basser von allen Seiten!
Basser, soweit die Blide gleiten!
Kein Baum, keine Straße weit umher;
Man glaubt es sei das weite Meer.
Und doch ist's nur ein kleiner Fluß,
Der nach dem letzten Regenguß
Den Deich durchbrochen, der ihn gedämmt,
Und nun die Lande überschwemmt.
Das Basser wird sich ja wieder verlausen,
Schlimm nur, daß so viele dabei ersausen.

## Kunft und Natur.

Wohl ist das höchste Kunstwerk die Natur, Doch ist's nicht Kunst sie einsach zu kopieren, Bon Holz und Erz, Papier und Marmor nur Als Photograph ihr Bild zu restektieren.

Im besten Falle wär' es nur — Natur, Wenn's noch gelänge, treu es auszuführen; Doch lockt sie gar zu gern auf falsche Spur, Die um zu stehlen nur die Finger rühren.

Kunst ist Natur von Menschengeist geboren! Ureignes Werk; nicht toter Schattenriß Bon der, die Leben sprüht aus tausend Koren!

Ureignes Werk! boch so, daß Gott gewiß, Beliebt es ihm, auf sich es könnte nehmen, Und brauchte doch sich dessen nicht zu schämen.

21.

## Parabel.

War einst ein reicher, vornehmer Mann, Der bachte seit langer Zeit daran Sein Schloß mit einem Park zu umgeben; Doch weil er nicht sehr ersinderisch eben, So simulierte er hin und her, Ging mit tausend Gedanken schwanger,

Mag und visierte die Kreuz und Quer Durche Gebuich und über den Anger. Und fonnte boch, trot aller Beschwerben, Mit feinem Blane fertig werben. Da hörte er aus zweiter Sand Bon einem Grafen im Nachbarland. Dem ber herrlichste Bark zu eigen mar'. Flugs rief er seinen Gartner heran Und fprach: "Mich plagt bas Zipperlein schwer, Doch alaub' ich, du wärst wohl der Mann Des Grafen Bart bir anzuseh'n. Alles recht gründlich auszuspäh'n. Und mir nachher zu rapportieren, Wie wir's am besten arrangieren." -Der Gartner machte fich auf die Reise, Befah ben Bark fich auf feine Beife; Und kaum ist eine Woche vergangen. So fieht man wieder an ihn langen: Über und über bevackt und beladen. So tritt er hin bor feine Unaben Und spricht: "Da war' ich zurückgekehrt! Das Ding ist nicht bes Ansehns wert. Groke Bäume und nied'res Gefträuch. Das allerordinärfte Reug: Weiden und Pappeln, Gichen und Buchen, Bergeblich mögt Ihr was Seltnes suchen!

Dabei viel schlecht gehaltener Rasen, Gut für das Bieh, darauf zu grasen. Kein Berständnis für seinen Gazon Kein Boskett nach neuster Façon! Kein Blattpstanzenbeet oder dergleichen — Aber ein Bach mit zwei großen Teichen. Im übrigen ziemlich dürftiges Land Und breite Wege mit grauem Sand!

Ich habe mit mir, Ihr follt mich loben, Gebracht von allem etwelche Broben. Damit Ihr deutlich braus erfeht. Bie's mit dem gräflichen Barte fteht." -Drauf breitet auf ber Tafel aus Er einen ungeheuren Strauk Bon Buchen-, Giden- und Pappelgezweig. Ober, mas fonft in bes Barts Bereich. Bon wilben Blumen, grunem Rraut, Sträuchen und Buichen er erichaut; Legt auch zwei fleine Dutchen bin. Und fpricht: "Ift Sand und Erbe barin. Bie ich fie in bem Barte fand. So find die Wege, und so ift das Land! Man wünschte fie, das feht Ihr felber, Das eine ichwärzer, die andern gelber." Rum letten gieht er aus der Tasche hervor noch eine große Flasche: "bier ift auch Waffer noch vom Teich, Trüb ift's, voll Linfen und voll Laich!" - --Du lieber Beiland, Jefus Chrift, Ob dem herrn nun wohl geholfen ift? -

Wer Plat nicht auf dem Gipfel hat, Und oben steht in Licht und Klarheit, Was hilft es ihm, wenn er die Wahrheit Wit beiden Händen am Zipfel hat? Er ist doch besser nicht gestellt, Uls einer, der Quark in den Händen hält.

# Weltseligkeit.

Welt= ober himmelsseligkeit — Das ift ber alte, blobe Streit! Ihn ichuren alle Pfaffen und Mucker, Erbenverächter und Simmelaucer: Loben fich Sunger, Durft und Froft Und schielen nach der Himmelskoft; Rieben bei jeglicher Not und Entbehrung Flugs einen Wechsel in himmlischer Bährung Auf unsern Gott und Herrn, bei Sicht Auszuzahlen am jüngsten Gericht. -Da bent' ich nun, ich armer Schlucker: Ihr feinen, theologischen Geifter Seib allsamt ichlechte Rechenmeifter. 3ch habe mir es vorgenommen. Un feinem Ort ju furg ju fommen, Weder dort oben, noch auch hienieden. D'rum nehm' ich, was die Belt beschieben. Doch bei der Lehren wüstem Schwanken Entschlägt man ichwer fich ber Gebanken. Als ob's im Himmel sich am Ende Um ein Entbehren nur bewende. Und kalkuliert: das läßt sich tragen Am schlechtesten bei leerem Magen. -

Sollt's aber anders sein, wohlan So bin ich noch viel besser bran! Was schön ist und das Herz entzückt, Das hat auf Erden mich beglückt, Und glühend von der Erde Kuß, Durchzittert noch von ihrem Leben, Will ich, wenn ich sie lassen muß,

Empor mich einst zum Ather heben! Da komm' ich gleich als Virtuos In Abrahams gelobten Schoß, Derweil ihr Stümper ungeschickt Euch rings in alle Ecken brückt, Bis endlich mit den Himmelslichtern Die lieben Englein ein euch trichtern Das A-B-C und Einmaleins Des langersehnten Seligseins. —

Item, wozu ber Worte viel? Ift kurz genug doch unser Ziel! Wer Recht hat, wird sich bald ergeben; Werkt auf! — Ihr werbet's ja erleben!

23.

#### Geplantes.

In einem Punkte gleichen Der Beise und ber Thor sich: Sie haben immer beibe Die größte Arbeit vor sich.

Bei biesem kannst bie Schwäche, Bei jenem bu bie Starke Ermessen an ber Menge Der — nicht vollbrachten Werke. 24

#### Spekulation.

Näher auf ber Berge Gipfel Wirst du nicht ben Sternen kommen. Ach! sie bleiben goldne Tüpfel, Und dir liegt die Welt verschwommen.

25.

## Große und kleine Lichter.

Thoren wähnen, daß die Sonne Strahle um ber Erbe wegen, Um der Blüten Frühlingswonne Und ber Saaten jungen Segen. Nein! sie strahlt nur um des Strahlens Eignen, feligen Benuß. Nur aus ihrem Überfluß Fällt herab ber goldne Regen; Und wohin er fällt, ba fpringen Rofenknofpen, Bogel fingen, Und auf fühlen Baldeswegen Geh'n um Sändedruck und Ruk Lieb' und Liebe fich entgegen. -Und jemehr fie Strahlen fenbet, Defto heller glüht bie Sonne, Immer voller quillt ber Bronne, Denn fie fühlt die ftolze Wonne Ihres Reichtums, der nicht endet. - -

Armer fiel ber Kerze Los, Die ber Nächte bunklen Schoß Mit bescheid'nem Lichte klart. — Eine Kerze bin ich bloß, Die sich selber still verzehrt.

26.

# Gelegenheitsgedichte.

I.

#### Huldigung.

Seiner Majeftat bem Raifer und Könige Wilhelm bei Befichtigung eines Krantenhaufes mit einem Blumenftrauge von jungen Damen bargebracht.

Herr Kaifer, nehmt aus unfrer Hand In Gnaden an den Strauß, Herrscht Jubel heut', wie überall, Doch auch in diesem Haus!

In goldene Erfüllung ging, Was wir so heiß ersleht; Wir neigen uns in tiefem Dank Bor Eurer Majestät!

Wohl ift es sonst hier ernst und still, Und boch — mit festem Mut Wird hier so mancher Kampf gekampst Wit Gisen und mit Blut.

Und mancher, ber hier ungenannt, Berborgen vor der Welt, Nach langem Kampf zur Ruhe geht, — Bor Gott ist er ein Helb. Doch heute strahlt ein jedes Aug', Heut' lacht jedweder Mund: Ber seinen Kaiser schauen barf, Der wird gewiß gesund!

#### II.

#### Den fechzehnten Mlanen.

(Salzwedel 1883.)

Trompetengeschmetter! Ein Lanzenwald! Schwarzweiße, flatternde Fahnen! Run rasch an die Fenster, ihr Mädchen heran, — Das sind die blauen Ulanen!

Das sind die Reiter von Mars la Tour! — Ob jung sein Ram' auch im Heere, Es mißt das sechzehnte Regiment Wit den ältesten nur sich an Shre.

Dem Feinde die Stirn und den Frauen das Herz, Und dem Brandenburger das Leben, Und was dann komme, dem Herrgott nur Getroft in die Hände gegeben!

Wer das Leben geliebt und den Tod nicht gescheut, Schläft ruhmvoll einst bei den Uhnen. Drum die Gläser gefüllt und ein donnerndes Hoch, Ein Hoch den sechzehnten Ulanen!

#### TTT.

#### Gin Soch bem bentichen Seere.

Erintfpruch, gefchrieben für ein Geft ber Referveoffiziere.

1883.

In unfrer Jugend Tagen, Wie hat uns boch bas Bilb Der alten beutichen Belben Bang bas Berg erfüllt! Wie hörten wir von Siegfried Dem Drachentöter gern, Bon Gunther und von Sagen Und Dieterich von Bern. Und bann von Rarls bes Großen Beiliger Majeftat, Wie von zwölf Balabinen Er umgeben fteht, Bis zu ben Sachsenkaifern Und zu dem Staufen-Baar, Beftrahlt von Ruhm und Ehren. Und doch, wie fehr, des Glückes bar! - --Und wenn nun tausend Rahre Wieder vergangen find, Und Generationen. Wie Spreu im Wirbelmind. Bermeht, - bann wird bes Sangers Bufunftemelobie Den Raifer Wilhelm preifen. Der größer mar. als alle die.

Schier hundert Jahr alt thront er Auf goldnem Kaisersitz, Und neben ihm mit hellen Augen der Kronprinz Fritz; Und hinter beiden ragend, Gewaltig und geisterhaft, Bismarck, der eiserne Kanzler, Gigant an Körper und Geisteskraft.

Hoch über beibe hält er Den Heerschilb und das Schwert, Und späht, ob seinen Herr'n nicht Den Frieden einer stört; Und dünkt es ihm besorglich, Und gärt es irgendwo Im Nachbarland, — dann hebt er Empor sich, donnerfroh, Wie ehmals der Kronide Im hohen Göttersaal, Und wirst vernichtend dorthin Des Geistesblisses Wetterstrahl. —

So werden die Dichter singen; Doch auch gebenken bann Wird man bes bentschen Bolfes, Wie es nach langem Bann Sauchzend fich erhoben, Und wie in ichwerem Streit Es wieder sich errungen Des deutschen Reiches herrlichkeit; Wie es um feine Fürften In Treuen fich geschart, Ru Ehren wieder brachte Die alte beutsche Art, Und in ber Beit bes Bweifels Das Evangelium Den Bölkern neu verkündet Bom Gottesanadenkönigtum!

Berstummt ist und verrauscht bann Das traurige Geschent
Des Tages: ber Parteien haber und Gezänk,
Der Streit im eignen Hause,
Der kindische, thörichte Haß,
Mit dem sich auch die Besten
Bekampsen ohne Unterlaß.

Hinaus ins Ausland schauet Und fragt euch, ob zur Frist In irgend einem Lande Der Welt es besser ist?
Rach Frankreich geht und sehet, Wie des Gerichtes Wucht Um Bolt sich dort vollziehet, Das ohne Scham und Jucht. Genuß heißt die Barole!
Seigneur ist der Gamin, Souderain der wüste Köbel — Und Kriegsminister Thibaudin!

Ober nach Rußland wandert,
Ins weite Zarenreich:
Diebisch und verlogen
Abel und Bolf zugleich;
Gewissen ward zur Thorheit,
Mannsehre Kinderspott,
Gottlos des Bolfes Hälfte,
Die andre ohne Gott.
Da fliegt, anstatt zu leuchten,
Ins volle Pulversaß
Des Wissenss greller Funke —
Und Nihilismus nennt man das! —

Noch fährst mit tausend Wimpeln Du, ftolges Albion, Doch ift auch bir geschrieben Dein Mene Tekel schon. Ameihundert Millionen, Vom Himalaha-Schnee Bis zu bes Ganges Fluten Und zu ber indischen See, -Ameihundert Millionen, Die lange bu ausgesaugt. Überkommt ein Ahnen, Dein Nimbus fei verbraucht. Und ichwer bift bu getroffen Schon, wo bu fterblich bift, In beinem Rramerbergen, Das nur ein Gelbfack ift. Dein großes Berg - bein Gelbfad, Nun hat auch er ein Loch. In England und in Schottland, In Irland größer noch, Draus flieft bir ab bas Bergblut, Die Sovereigns rollen fort, Trot allem Opiumhandel Und Gönenbilder-Erport!

Willft du mit Italien und Spanien, Deutschland, verglichen sein?
Du stehst im hellen Morgen, —
Dort fängt der erste Schein
Des Frührots an zu tagen;
Des Ausgangs ungewiß
Kämpsen noch dort die Mächte
Des Lichtes und der Finsternis;
Und hoffnungsreich, wie Knaben
Zum ausgereisten Mann,

Schauen beibe Bolfer Ru bir mein Bolf binan. Rum Bolt. das in der Rechten Des Willens Kadel träat. So leuchtend bell wie teines. Das bie Rünfte pfleat. -Und boch, bereit zur Abwehr. In Waffen ftarrt und Stabl -So bift bu ihrer Traume Unerreichtes Ideal. Ra! du bist treu und edel Mein beutsches Bolt und aut! Dein Gott, bein Land, bein Ronig Sind noch bein bochftes Gut: Gefürchtet und bewundert, -Db lang verachtet erft. Rehlt dir nur noch bas Gine: Dag bu bich felber ehrft.

Das beutsche Bolk soll leben!
Es lebe, wo zumeist
Bor allen andern Bölkern
herrlich es sich erweist,
Wenn bei des Kaisers Kuf es,
Jedweder Mann ein Helb,
Bereit für ihn zu sterben,
Um seinen Thron sich stellt.
Die Schwerter drum, die Arme,
Die Gläser in die Höh!!
Ein Hoch dem beutschen Bolke
In Wassen, — der Armee!

## Der Strom der Menschheit.

Befdrieben in Soify vor Baris, fechs Bochen nach ber Schlacht bei Seban.

Hunderttausend Millionen Barter Blätter, feiner Blüten Dorrt ein einz'ger herber Nachtfrost — Und der Himmel sieht es lächelnd.

Schöner als an solchem Abend Läßt er nie die Sterne funkeln; Wolkenlos, in tiefster Bläue, Ragt er über der Berwüstung.

Hunderttausend Millionen Bunter Schnecken, blanker Muscheln Wirft die Brandung Tag um Tage Aus dem kühlen Schoß des Weeres;

Wirft sie unbarmherz'gen Spieles Auf den heißen Sand der Düne, Wo im Strahl der Mittagssonne Langsam sie zu Tod sich lechzen,

Denn das Weer hat dieser Dinger Übermäßig viel, und braucht nicht Wie ein armer Mann zu sparen; Unverwüstlich ist sein Borrat.

Und der Frühling giebt der Erde Mehr zurück, als er genommen, Neue Blätter, neue Blüten, Reicher noch an Duft und Farben. Und so kommen und so geh'n wir Menschenkinder, Erdensöhne; Hunderttausend Millionen Starben hin und werden sterben!

Bon der Erbe Mutterbrüften, Bo sie sel'ge Kost getrunken, Reißt der Tod sie unerbittlich — Und die Gottheit sieht es lächelnd.

Denn in allgewalt'gen Händen Hält sie fest die goldne Urne, Und sie läßt den Strom der Wenschheit Rieder auf die Erde fließen;

Und sie sieht ihn wachsen, schwellen, Eine Woge hebt bie andre, Boller, immer voller flutet Er hinab zum ew'gen Meere.

28.

#### Annemarie.

Meiner jüngsten Tochter große Dunkelblaue Beilchenaugen Duften mir der Jugend Frühling Wieder in mein altes Herz.

Bwar mir hat als Kontrebande Sie zuletzt noch ihre Mutter Eingeschmuggelt, und ich brummte, Denk'! als dich der Storch gebracht. Aber nun auf meinen Knieen Sigest du; die großen Augen Seh'n mich an, und was sie sagen, Was sie fragen, frag' ich mich.

Prüfend tauch' ich die Gedanken In die dunkle, blaue Tiefe: Immer größer, ohne Lidschlag, Schauen mich die Augen an.

Dichter und Gelehrter — beibe Lösen nicht bas fromme Rätsel; Tief in stillen Traum versunken Streichl' ich ihr bas goldne Haar.

Und mir ift, ich wäre einer Jener drei vom Morgenlande, Die dem Stern gefolgt, der nächtens Über Bethlehem geflammt.

Vor der benedeiten Krippe Kniet er nieder, fragend hebt cr Auf die Blide: ernst und heilig Schauet ihn das Christfind an.

Und er muß die Lider senken Bor der Kinderaugen Glorie, Bor des Strahles seierlicher, Siegsgewisser Majestät.

Rosse und Kamele wendet Er zurück zur fernen Heimat; Grüßend, fragend, händeschüttelnd Tritt zu ihm der Freunde Kreis. Und er spricht: Biel Wunder sach ich In der Frembe: Königsburgen, Marmortempel, Götterbilder, — Doch das größte waren zwei

Klare, stille Kinderaugen; Wen sie einmal angeschauet, Fröhlich wird er für sein Leben; — Fröhlich bin ich allezeit.

29.

# Winterflocken.

Fällt auf die Trauben nachts ein Frost, Bringt Munzeln ihnen er und Rost, Doch wird er nimmer sie versehren, Es werden süßer nur die Beeren.
So ist's mit edlen Frauen auch; Streut ihnen gleich der kühle Hauch Des Alters auf die braunen Locken Die silberhellen Winterslocken:
Er süßt sie wie der Frost den Wein.
Das weiß ich von der Fraue mein, Die ich mit diesem Lied begrüße:
Die Stirn umweht von weißem Haar,
— Bei Gott im himmel, das ist wahr! — Ward immer süßer nur die Süße.

## Dankopfer des Liedes.

Bieles verletet mich leicht und schwellt an der Stirn mir die Aber: Doch es erfreut mich auch viel, mehr, als es andre erfreut: Und der rascher mich ichuf zum Born und rascher zur Liebe. Gütia ichenfte ber Gott mir im Gefange bas Dag. Oft, wenn in einsamer Nacht bald bier bald bort in die Riffen Rube ich suchend und Schlaf brudte die glühende Stirn, Doch, wie ein brandendes Meer, in nimmer endenden Guffen, Über das Ufergestein schüttet die tobende Flut: Stürzte fich über mein haupt die Rlucht ber Gebanken, es bebte Leidenschaftlich erregt jegliche Kaser in mir: Plöglich, siehe, da wich das Gebälk der Decke, es dehnte Beit sich ber Raum, ringsum wallte ein bammerndes Licht: Und zu Bäupten mir ichwebte ber Genius, fanftigend fühlte Mir er die Stirne und ernft fah er den gagenden an; Tröstlich sprach er und bot mir die goldene Schale des Liedes, Bitternd nahm ich sie ihm aus der unfterblichen Sand: Bas in den Tiefen der Bruft schmerzvoll nach Freiheit gerungen Gog ich hinein; bis zum Rand schwoll es, wie perlender Bein. Dann mit freudigem Mut, dankvoll ben ewigen Göttern, hob ich im Opfergebet fie gu den Sternen empor.



# Alte und nene Tranhadaur-Cieder.





An

# Frau Bertha Binswanger.

So wie ber Fisch im Wasser klar, Schwimm' ich in Liebe immerdar. Arnaut von Marueil.

## Sonderlich verehrte, Liebe Herrin und Frau!

Indem ich Euch dies Büchlein widme, das fast ausschließlich in Eurem hochragenden Heim über dem Bodensee, auf Schloß Brunnegg, und meist in schlaflosen Nächten erdacht und niedergeschrieben ist, möchte ich Euch vor allem bitten, in gewohnter Milde zu beachten, daß die darin enthaltenen Gedichte — von denen übrigens nur einige Romanzen in Betracht kommen könnten — nicht den geringsten Anspruch auf historischen Wert machen wollen, ebenso wenig als einen solchen — Ihr mögt den kecken Bergleich verzeihen — selbst Schillers Don Carlos, Jungfrau von Orleans oder Maria Stuart erheben.

Und nicht einmal als den Versuch von Nachdichtungen wollet Ihr diese Lieder betrachten\*. So sehr uns die poetischen Kunstwerke alter Zeit, selbst da, wo sie in das graueste Altertum zurückzreichen, erfreuen und erheben —: wenn ein Dichter unserer Tage seine Stosse diesen Zeiten entnimmt, muß er sie in das warme Leben der Gegenwart hineintauchen.

Homer wußte schr wohl, daß er seine Helben anders benken und sprechen ließ, als die rauhen Krieger, die Troja verbrannten. Noch mehr Goethe in seiner Johigenia.

So wollen wir auch in Dichtungen, die sich mit längst entsichwundenen Geschlechtern beschäftigen, Menschen sehen und hören, die wie die Besten von uns denken, handeln und lieben!

Darum mögt Ihr es mir auch nicht verargen, wenn biese Lieber zulest völlig modern und sehr subjektiv ausklingen!

<sup>\*</sup> Ausgenommen etwa bie Romanze "Kreuzfahrer"! Siehe jeboch bie Rate Seite 334.

Aber die Poesie hat auch, meines Bedünkens, nicht im entserntesten die Aufgabe Geschichte zu lehren, so sehr auch ihre Erzeugnisse in späterer Zeit historischen Wert gewinnen können. Und bei mir besonders, der ich in der alten Salzstadt zum Thale sehaft din, wär' ein derartiges Untersangen übel angedracht, da einer in diesen Dingen gelehrtesten Herren mein Nachbar ist, auf dessen Namen man allerorts stößt, wenn man die Zeiten durchpilgert, welche die meisten meiner Lieder besingen, oder denen sie doch Ton und Farbe verdanken möchten. Sänger und Maler, Bilbschnißer in Holz und Stein, endlich die Dombauer haben ganz andere Ziele als die der Geschichtsforschung.

Stellt Euch baher vor, daß ich für einen kurzen Augenblick bie Thure eines hellerleuchteten Gemaches zu öffnen versuche, um einen Strahl bes Lichtes hervorquellen zu lassen. Aber nur für einen Augenblick, so daß Ihr nicht Zeit findet, genau und kritisch das Gesehene zu betrachten.

Mein einziger Bunsch ist, Such in diesem Augenblicke eine stüchtige Sinsicht in die frühe Zeit des Mittelalters gewinnen zu lassen: goldsonnig, minnes und sangesfroh; gewaltthätig, kindersgläubig und hössichseiterlich wie sonst keine.

Das Rittertum kam damals in Gottes Schoßkinde, der anmutigen Provence, zur vollsten und duftigsten Blüte. Aber die Provence, ihre Sänger, Ritter und Barone wolle man nicht mit Frankreich verschmelzen! Im Gegenteil: die eigentlichen Franzosen wurden von den Provençalen gehaßt und verachtet, und das Land selbst stand unter der Lehnshoheit der deutsch-römischen Kaiser, die den Titel "Könige von Arles" führten.

Bu ben Eigenschaften eines vollendeten Ritters und Großen der damaligen Zeit gehörte aber viererlei: Zunächst eine Freigebigsteit, von der man sich jetzt überhaupt schwer eine Borstellung machen kann. An den Höfen vieler Könige und Grasen wurde übershaupt jeder aufgenommen, der anklopste, und nicht anders denn beschenkt entlassen, zumal wenn er ein Troubadour, oder auch nur ein Jongleur war. Zum Zeichen, daß jedermann willsommen sei, wurde am Thor ein blanker Stahlhelm ausgehängt. Manch einer

verlor durch seine Freigebigleit ein halbes Fürstentum; ja er eignete sich wohl selbst mit Gewalt fremdes Gut an, nur um wieder schenken an tonnen.

Sodann die Liebe zu Dichtung und Sefang\*, sowie zu erzählter Märe. Richts bunkte einem Großen des 12. oder 13. Jahrshunderts ruhmes- und begehrenswerter, als wenn er selbst, oder ganz besonders seine Hausfrau, von einem berühmten Troubadour besungen wurde. Weltliche Liebe galt als das Höchste und Herrlichte, was Gott und die gnadenreiche Jungfrau den Menschen geschenkt. Und die Troubadours wählten sich, selbst wenn sie bürgerlich geboren waren, ihre Liebe in den allerhöchsten Ständen. Die Frauen waren stolz darauf, von anerkannt beredtem und liedzgewandtem Munde besungen und wegen ihrer Schönheit, Wilbe und seinen Sitten gepriesen zu werden.

Die Manner aber: im scherzhaften wie im blutigen Baffenspiel, in Jagd, Turnier und Krieg wohl geübt, hösisch und sein, boch gewaltsam; Rang und Stellung, sowie ihres eigenen Armes Kraft und bie Bahl ihrer Basallen und Hörigen allwegs voranstellend, und jeder Zeit der augenblicklichen Leidenschaft folgend. Denn von dem, was man jest "Recht" nennt, dürftet Ihr damals bei eifrigftem Suchen auch nicht ein Körnlein gefunden haben.

Und trot alledem ein tiefer kindlicher Chriftenglaube, ber oft selbst bie nach unseren Anschauungen freiesten Liebeslieder durchbringt. Denn bie Zeit ber Blüte ber Troubabours war auch bie

\* Rürzlich las ich in einem ber bekanntesten französsischen Blatter die Bemerkung: man solle sich boch nicht dem Sang und der Musica hingeben: das seien teutonische Belustigungen; die Begabung der Franzosen sei die dramatische. Reben händel, Bach und Glud, Mogart und Beethoven, Schubert, Schumann und Robert Franz endlich Richard Wagner, nehmen sich freilich die französsischen Chansons wie eitel Bänkelsangerei aus. Damals floß aber auch in den Abern des südsranzössischen Abels viel frantisches und selbst gotisches Blut. Und mährend ihm der Gesang als höchses dünkte, sand der kleine Landstrich, der das eigentliche Frankeich darstellte, mehr Behagen am Roman. Aber, wenn man jeht nach dem parteigerrissenen, ohnmächtige Rache schner Frankeich tommt, sindet man das früher unterdrückte Reitentum wieder geil ins Kraut geschossen, und hört dessen übertiches Geschrei auf den Gassen und in den Bersammlungen, alles andere übertönenb.

ber Kreuzzüge, die Zeit der Stausen und die von Richard Löwenherz und Blondel. Von der Größe und Allmacht Gottes und von einem ewigen, freudereichen Fortleben in seinem Paradiese seit überzeugt, glaubten sie in ihrem Kindergemüte doch, daß der HERK nicht im stande sei aus eigener Macht das heilige Grab zurückzugewinnen, welches in die Hände der Ungläubigen gefallen war, sondern daß es dazu ihrer Beihilse bedürse. Diese Hilse ihm zu gewähren, erschien als die heiligste Pflicht jedermanns und besonders jedes Edlen. Aber oft kehrten von hunderttausend und mehr ostwärts gezogenen Streitern nur wenige in herzbrechendem Zustande zurück. All die übrigen waren durch mangelnde Leibes-Kotdurst, Pflege und Nahrung sowie durch schwere Seuchen dahingerasst worden, und mit dem Keste hatte das Krummschwert der Sarazenen seichte Arbeit gehabt. —

Freilich ist nicht zu leugnen, daß all ben tausend Liebern, die damals in den Burgsälen und Schloßhöfen erschollen, und von benen doch eine recht große Zahl teils vollständig, teils leider nur in Bruchstüden auf uns gekommen sind, eine gewisse Eintönigkeit anhaftet, und namentlich, daß sie alle sehr subjektiv gehalten sind. Daher denn weiland Meister Friedrich Diez sagen konnte: man könne sich ebenfalls vorstellen, daß sie sämtlich von einem und demselben Manne in den verschiedensten Stimmungen und Lagen des Lebens gesungen worden seinen.

Und so mag wohl auch mit Recht den nachstehenden Versen der Vorwurf der Eintönigkeit gemacht werden. Ich kann es nicht ändern! Es war, zur Zeit als ich sie schrieb, just kein anderer Wein im Fasse, und konnte somit, wenn man den Spund einstieß, kein anderer hervorquellen. Auch hat selbst der Fink oder die Nachtigall nur immer den einen Gesang und erfreut doch der Menschen Herz. —

Drum laßt Guch die Luft am eblen Minnesang nicht verstümmern. Denn er preift doch das Höchste, was der Welt gegeben ward: weiße Zacken hoch über dem blauen See, sonnendurchbrochene Baumwipfel, Bogelgezwitscher und seine Waldblumen tief im Farrentraut versteckt, die nur ein verliebtes Herz zu sinden und zu würdigen

vermag. Abwechselnder Scherz und Ernst, abwechselnder Minneund Kirchengesang — bas ift bes Herzens köstlichste Speise, wie benn auch ber Prediger Salomo gesagt hat: baß "alles seine Zeit habe". —

Gehabt Euch wohl, Frau Bertha, und führt bas häusliche Scepter, wie Ihr es bisher gethan, mit Zuversicht und Anmut zugleich, baß ber Mann, ber bas Glüd hat unter Eurem gastlichen Dache zu weilen, und unser Herr-Gott Guch loben mag.

In fteter bankbarlicher Treue

Halle gum Thal, am 22. Marg 1889.

Richard von Bolkmann-Prander.

# Der Anabe Cupido.

Cupido ist ein troß'ger Knab', Köcher und Bogen sind all sein Hab'; Der tras mich mit dem scharfen Pfeil — Des werd' ich niemals wieder heil!

Sein' Wutter heißt Frau Benusin, Ein heibnisch Weib und Königin; Die ist noch schlimmer als der jung', Und ist doch der schon arg genung.

Sie giebt ihm Rat und Unterweis, Sie macht ihm das Gewaffen heiß; Das schafft ihr Lust und kurze Weil — Ich werde niemals wieder heil.

Im Gras ich unterm Beißborn lieg', Zum Sterben frank und minnesiech; Ein sammetweicher Frauenmund, Der machte mich allein gesund. Um Gott! wenn der sich niederbög' Und mit mir Scherz und Küssen pslög'! Ach, komm, Treulieb! es hat viel Eil', Sonst werd' ich niemals wieder heil!

2.

#### Trabant.

Der Sonne gleich — — — Auch fie ift Rlarheit und verbreitet Belle.

Cabenet,

Troubabour aus ber Graffcaft
Rorcalquier.

Du bist die Sonne, die auf den Wolken thront; Du bist die Sonne! Ich bin der Mond.

Urquell bes Lichtes, bas ewig brennt, Durchklärt die Sonne bas Firmament.

Der Ather zittert von ihrem Glang; Sie bankt allein nur sich felbst ihn gang. —

Der Mond ift bunkel, ohn' eignes Licht; Ihm schenkt die Sonne, was ihm gebricht.

Du bift bie Sonne; ber Mond bin ich, 3ch strahl' und leuchte, boch nur burch bich.

Durch alle Meere, durch fernes Land, Folgt' ich getreulich dir als Trabant!

# Reigen.

Die Zeit ber Biolen Bergehet nun balb: Komm! laß uns verstohlen Noch suchen im Walb! Die lugen tief brinne Bom Laube bebeckt — Ach! heimliche Winne, Ich weiß, wie sie schmeckt.

Da gingen zum Pflüden Die Lies und der Franz: Fein Lieb, wollst dich büden, Ich reich' dir den Kranz! "So laß dir auch steden Den Strauß an den Laß!" Uch, sast zum Erschrecken Bist schön du mein Schat!

Sie saßen am Hange Im lauschigen Husch, — Da währt es nicht lange, Es regt sich ber Busch. Es bricht in ben Zweigen, Schon sind sie herbei, Ein fröhlicher Reigen Umschwebet die zwei. Bur Lichtung! Bur Wiese! Da schallt es nun laut: Der Franz und die Liese Sind Bräut'gam und Braut! Da hilft kein Erblassen, Kein schämig Erglüh'n: So küßt euch, dann lassen Wir fürbaß euch zieh'n.

Die Zeit ber Biolen Bergehet nun balb: Komm! laß uns verstohlen Noch suchen im Walb! Die lugen tief brinne Bom Laube bebeckt — Uch! heimliche Minne, Ich weiß, wie sie schmeckt!

4.

## Refrain.

Auf sonneleerem Walbespfab Zu mir ein schmuder Knabe trat; Trug einen Becher in ber Hand Und bunte Flügel am Gewand: Beis' her ben Becher, was ist brinne? Ich leer' ihn aus mit einem Zug! Biel süße Arbeit bringt die Minne, Doch bringt sie nimmermehr genug. Ja, wohl! im wildverworrnen Tann Das beste Weib ich einst gewann. Wir saßen auf bemoostem Stein, Hell leuchtete der Augen Schein, Derweil in weltvergeßnem Sinne Den weißen Arm sie um mich schlug: Biel süße Arbeit bringt die Minne, Doch brinat sie nimmermehr genug.

Das Saumroß an ber Fichte steht; Ihr braunes Haar vom Wind verweht, Das streich' ich glatt und wieder glatt, — Wie ist sie aller Schöne satt!
Ob ich von ihr auch Trost gewinne?
Die Blumen fragt im wilden Bruch: Viel süße Arbeit bringt die Minne,
Doch bringt sie nimmermehr genug!

Wenn sich zwei Herzen zugethan, Der Mann dem Weib, das Weib dem Mann: Das ist die höchste Seligkeit, Die Himmel, Erd' und Meer verleiht! Seit aller Welten Anbeginne Rahm niemals keiner höh'ren Flug: Biel süße Arbeit bringt die Minne, Doch bringt sie nimmermehr genug!

# Bochzeitsromanze.

Im Juli war's, in heißer Zeit, Die Felber wogten weit und breit, Die Sommervögel flogen: Da hielt am Graben, hoch zu Roß, Ein Reiter vor dem Königsschloß Mit Geig' und Fiedelbogen.

Und wie er hell die Saiten strich, Da füllten rasch die Fenster sich Mit frohen Mäbchenköpfen; Er aber ries: "Wo bleibt sie doch? Die Jüngst' und Schönste sehlt ja noch Mit ihren blonden Böpsen!"

Da fiel am Turm die Brüd' herab: "Run tanz' mal fein, mein Ebelrapp' Im Hof steht sie schon selber!" Die Sonne glitzert wunderbar; Ihr um die Schultern weht das Haar Noch goldiger und gelber.

Und grün der Kranz und grün der Strauß, Sie breitet beide Arme aus, Ihr Auge strahlt glückinnig. "Warie-Wargret! Warie-Wargret! Das Herz mir sast in Stücke geht, Da bin ich ja! da bin ich! So schürz' dich nun und schwinge dich, Spring' auf mein Rößlein hinter mich, Ans Scheiden muß es gehen!"
""Herzliebster Schah, so halt mich fest! Abe, ihr werten Hochzeitsgäst',
Und laßt die Tüchlein weben!"" — ——

Da schlang ber Chor ber Jungfräulein Ums holbe Paar ben Kettenreihn, Das Hochzeitslied zu singen; Das klang, wie sich ein jeber benkt, Ob auch bie Braut bas Köpflein senkt', Bon allerliebsten Dingen:

"Marie-Margret, Marie-Margret! So wie man's treibt es allzeit geht, Run bist bu eingefangen! Hast's Hälslein gar zu oft gereckt, Den Kopf zum Fenster 'nausgesteckt, Wenn er vorbeigegangen."

""Frau Mutter! einen einz'gen Gud! Er sist auf seinem Pferd so schmud, Ich kenn' ihn ja von Alter!"" Ach ja, ein Gücklein und ein Guck, Und heimlich dann ein Händebruck: "Herzgret" und ""Herzens-Walther!""—

So lang das Leben grünt und mait, Wird es so gehen allezeit, Gott woll's jedwedem schenken! Die Welt ist gar zu wunderschön, Wo zwei verliebte Herzen geh'n Einander zu gedenken: Da blüh'n die Blumen wunderhold, Da glänzt im Strom wie pures Gold Aufrauschend das Gewässer; Die Bögel singen tief im Grün, Frühwolfen hoch am Himmel zieh'n Und bau'n viel luft'ge Schlösser.

Ihr Mädchen drum und jungen Leut', Nur frisch gewagt und jung gefreit, Eh' Lieb' und Lust vergehen! Kein Spruch so süß sich hören läßt Us: Herzensschat, ach! halt mich sest. Abe! die Tüchlein weben!

6.

# Schatfuchen.

Der euch dies Lied gesungen, Hat selbst sich schon errungen Die Liebste und die Best': Drum mag er wohl euch künden Bom Suchen und vom Finden Zu Sankt Johann am Fest.

Da laden sich die Buben Die Mädchen aus den Stuben Bu achten oder zehn: Die Burschen kedlich streben, Die Mädchen heimlich schweben, — Kein Nachbar darf es seh'n. Dann gilt es in den Buchen Den liebsten Schatz zu suchen, Die Burschen frank und stolz; Die Mädchen zag, mit Necken Und heimlichem Verstecken Im bichten Unterholz.

Balb springen und balb schreiten, Bald durch das Buschwerk gleiten Spisohrig wie zur Balz: Ei! hab' ich dich, lieb Elskein, Ich sah von beinem Hälslein Ein Streiflein allenfalls!

Dazu am Rand der Buche Bon einem roten Tuche Aufbligend einen Schein: Wie schnell am Riesenstamme Schwand mir die Feuerslamme: — — Herzlieb, du wirst doch mein!

Da ging es an ein Jagen, Bie in glückel'gen Tagen Die Kinder um den Tisch, Ich glaub' ein Biertelstündchen —: Mit deinem roten Mündchen Halt' ich dich, golbner Kisch?

Erst will ich tot bich füssen — Mußt' ich's doch lange missen — Dann geh'n wir heim in Freud'; Da steht, und wartet lange Das Mütterlein im Gange: "Gott segn' euch Allzweibeib!"

# Bellfonnenschein.

Wenn zischelnb mit Gebeute Man heimlich von euch spricht: Dann tretet vor die Leute Ins helle Sonnenlicht,

Dann brud' dir auf die Loden Des Kranzes Blüten-Rund: Dann reich' ihm unerschroden Die Hand zu ew'gem Bund,

Und sprecht: Ihr Hagestolzen Und Muhmen, halb im Grab, Die spigen Redebolzen Schießt ihr ins Blaue ab.

hier steh'n wir lachend beibe Zu aller Welt Gesicht, Das köstlichste Geschmeibe Der Welt — ihr kennt es nicht.

# Beimfahrt.

Durch ber Provence Sonnige Fluren, An der Durance Blumigen Strand — O, wie wir beide Heimatwärts fuhren! Fest mich am Gürtel Hielt ihre Hand.

Leicht um die Brust mir Flogen die Loden! Himmlischer Lust mir Lehnte die Stirm Gegen die Wange. Blühende Floden Fielen im Schwange Ihr aufs Gewand!

Stolz ob ber Fraue, Die es gewonnen, Nickte das graue Roß mit dem Haupt. Fußlose Bügel! Wehende Zügel, Weil ich die Holde Kosend umwand.

#### Troubadour=Bieber.

Stürzenden Bronnen
Nach, am Gebirgshang —
Dann an der Ronnen
Kloster vorbei!
Wie aus dem Kreuzgang,
Weinlaub-umsponnen,
Heimlich sie spähten
Zu uns gewandt!

Fern wir noch hörten Leises Pfallieren, Noch den gelehrten, Frommen Gesang: Staub muß auf Erden Alles einst werden; Irbisches Lieben Ift nur ein Tand.

Und bei der Gloden Bespergeläute Barg sie die Loden In mein Gewand: Was mir im Fahren Selig ersahren, Ob von den Könnlein Wer es verstand?

# gerr Adelhart.

Von Welschland kam er nach langer Fahrt, Ruhmsatt und reich an Ehre, Drei Fähnlein Anechte hinter ihm Zu Roß, in blanker Wehre.

Er ritt ben Stieg zum Markt hinauf, Die Bürger staunend blidten, Die Mäbchen liefen zum Fensterschoß Und lachten ihm zu und nicken.

Doch er warf stolz ben Kopf zurück Und hob sich hoch auf dem Pferbe, — Bis daß er kam zum Grafenhaus, Da senkt' er die Blicke zur Erbe.

Denn oben auf bem Söller stand Die schönste aller Frauen; Sie bog sich über die Brüstung weit, Die Straße hinabzuschauen.

Die Steine blitten am Sammtbarett, Am Arm die goldnen Spangen, Doch thränenseucht ihr Auge war, Blaß waren ihre Wangen.

Der unten ritt, der wußte wohl, Was Wangenrot ihr brächte; Das Herzblut schoß ihm ins Gesicht, Barsch trieb er an die Knechte. Borbei! Borüber! — Gott sei Dank! — — Da will das Roß nicht weiter, Hielt doch zu oft in alter Zeit Am Thore dort sein Reiter.

Herr Abelhart sich niederbeugt, Dem Tier den Hals zu streicheln, Er sagt ihm manch ein Kosewort, Umsonst ist all sein Schweicheln.

Herr Abelhart die Zügel reißt, Daß aufs Gebiß es schäumet, Er schlägt es mit dem Stachelsporn, Daß hoch es auf sich bäumet.

Der Golbhelm fällt vom Kopf ihm ab, Die blonden Haare wallen: Da hört man einen lauten Schrei Bom Grafenhaus erschallen.

Der Schrei, ber klang so ängstevoll, So schrill, so bangerschrocken, Das wilbe Roß wird plöglich fromm, Dem Reiter die Bulse stocken.

Er seufzt, als schwände der Mut ihm hin. Die Zügel entfallen den Händen; Das Roß kehrt um, er hindert's nicht, Die Knechte schwenken und wenden.

Laut scheltend weicht das Bolf zurück, Das ist ein Winken und Rufen; Es brängt sich Roß an Roß, es klingt Der Steindamm von den Hufen. Da hält der Hengst am Grasenhaus, Er wiehert und scharrt mit den Füßen, Er will die Herrin, die so oft Ihn liebgekost, begrüßen.

Der Ritter steigt ben Turm hinauf, Langsam, bann immer schneller; Das Auge, bas so sinster sah, Strahlt hell und immer heller.

Und oben steht Frau Frmintrub, Glutröte beckt die Wangen, Sie wirst sich weinend ihm ans Herz Und hält ihn sest umsangen.

Er aber spricht und hat ihr Haupt In beide Hände genommen: "Ich wollte dich lassen, ich kann es nicht, Ich bin doch wiedergekommen.

Zu eigen nimm mich für ewig hin, Ich habe keinen Willen Ms nur den einen, an deiner Brust Mein heißes Sehnen zu stillen!" — —

So hoch loht keine Flamme auf, Wie wild der Sturm sie auch triebe, Als wie zu neuer Glut erwacht Eine lang erloschene Liebe. Borbei! Borüber! — Gott sei Dank! — — Da will das Roß nicht weiter, Hielt doch zu oft in alter Zeit Am Thore dort sein Reiter.

herr Abelhart sich niederbeugt, Dem Tier den Hals zu streicheln, Er sagt ihm manch ein Kosewort, Umsonst ist all sein Schmeicheln.

Herr Abelhart die Zügel reißt, Daß aufs Gebiß es schäumet, Er schlägt es mit dem Stachelsporn, Daß hoch es auf sich bäumet.

Der Golbhelm fällt vom Kopf ihm ab, Die blonden Haare wallen: Da hört man einen lauten Schrei Bom Grafenhaus erschallen.

Der Schrei, ber klang so ängstevoll, So schrill, so bangerschrocken, Das wilbe Roß wird plöglich fromm, Dem Reiter die Pulse stocken.

Er seufzt, als schwände der Mut ihm hin, Die Zügel entfallen den Händen; Das Roß kehrt um, er hindert's nicht, Die Knechte schwenken und wenden.

Laut scheltend weicht das Bolf zurück, Das ist ein Winken und Rusen; Es drängt sich Roß an Roß, es klingt Der Steindamm von den Husen. Da hält ber Hengst am Grafenhaus, Er wiehert und scharrt mit den Füßen, Er will die Herrin, die so oft Ihn liebgekost, begrüßen.

Der Ritter steigt ben Turm hinauf, Langsam, bann immer schneller; Das Auge, bas so finster sah, Strahlt hell und immer heller.

Und oben steht Frau Frmintrub, Glutröte beckt bie Bangen, Sie wirst sich weinend ihm ans Herz Und hält ihn fest umfangen.

Er aber spricht und hat ihr Haupt In beide Hände genommen: "Ich wollte dich lassen, ich kann es nicht, Ich bin doch wiedergekommen.

Zu eigen nimm mich für ewig hin, Ich habe keinen Willen Als nur den einen, an beiner Brust Wein heißes Sehnen zu stillen!" — —

So hoch loht keine Flamme auf, Wie wild ber Sturm sie auch triebe, Als wie zu neuer Glut erwacht Eine lang erloschene Liebe.

## Cren übers Grab.

Wie war Frau Brunessinde So töblich doch erblaßt; Wie wankten ihr die Kniee! Wie hielt sie fest umfaßt Den Schaft der Fenstersäuse! Man sah des Herzens Schlag Am Linnen ihres Kleides, Als endlich sie zum Boten sprach:

"Sagt meinem Herrn ich ritte,
Und sagt, ich ritt' noch heut';
Bon Schützen und Knappen
Nähm' ich ein gut Geleit —
Ich träf' ihn in brei Tagen
Um Turm von Montferrand, —
Doch schweiget von dem andern,
Daß schwört mir hier in meine Hand!" — —

Den Borhang vor der Kammer Hob auf das stolze Weib,
Da saß, dem sie ergeben
Mit Herzen sich und Leib,
Arnaut von Carcassonne,
Der junge Troubadour —
Als er so bleich sie schaute,
Fiel ihm die Laute auf den Flur.

Sie schlang um seinen Naden Den Arm mit Ungestüm: "Run sparet Kuß und Lieber!" Sprach schluchzend sie zu ihm — "Bon seinen schweren Wunden Der Graf genesen ist; Herr Emmerich kommt wieber — Straf uns die Jungfrau und der Christ!

Ich reit' noch heut' am Tage; Ihr aber, Arnaut, slieht, Daß nicht, wenn er zurücksehrt, Mein Ehgemahl Euch sieht. Zwar Eure liebesheißen Gesänge hört er gern; Doch wenn er fern ist, wünscht er, Das wißt Ihr, Herr, Euch selbst auch fern!"

Als so die Frau gesprochen, Den Zelter sie bestieg, Den Grasen einzuholen; Der kam vom heil'gen Krieg. Schwer lag er dort verwundet Zu Accon nach der Schlacht; Daß er gestorben wäre, Ward Brief und Kunde ihr gebracht.

Sie ritt brei lange Tage,
Da sah sie glänzen fern
Biel Helm- und Lanzenspissen
Und grüßend ihren Herrn
Den blanken Stahlschild schwenken, —
Da übersiel sie jach
Ein wilder Todesschrecken,
Weil Treue sie und Schwur ihm brach.

# Arengfahrer\*.

Als mit bem rot und weißen Traum Sich just geschmückt ber Apfelbaum, Und jubelnd aus ben Asten scholl Der Bögel Sang bem Lenz zu Zoll: Fand sitzen ich am Gartenquell Ein Jungfräulein, das schluchzte hell.

Es war bes Burgherrn süßes Kind, Mit roten Wangen, lieb und lind, Drum meint' ich ihr mit Sang und Scherz Zu lindern das betrübte Herz; Doch bei der Saiten erstem Ton Sprach sie, die Hände ringend, schon:

"An meinen Ängsten schulb nur ist Der Herr bes Weltalls, Jesus Christ, Um seines heiligen Grabes Not Bog aus mein Schatz zu sich'rem Tod. Fort muß ja alles, weit und breit — Dem König Ludwig werd' es leib!"

Ich sprach, sie tröstend: "Eble Frau, Die Wange bleicht vom Thränentau, Gott segnet Euch im Paradies Es tausendsach; das glaubt gewiß." Und sie darauf: "Das mag wohl sein — Ich bleib' doch traurig und allein."

<sup>\*</sup> Sehr frei und abgefürzt nach Darcabrun (um 1146).

Run habt Ihr mich verlassen, Bielliebe Fraue wert, So wund schlugt Ihr mich Armen, Wie noch kein Heibenschwert! Wie dacht' ich Glück und Minne Zu sinden doch bei Euch; Wie sehr ich Euch geliebet, Das weiß nur Gott im himmelreich!"

Heran ward balb gekommen Des reisigen Bolkes Troß, Auf braunen Männerwangen Manch stille Thräne sloß; Zwei Lanzen und ein Mantel, Das gab nach Kriegerart Die Bahre, drauf gebettet Frau Brunessindes Leichnam ward.

Still ging's und langsam weiter hin durch des Grafen Gau; Boran, entblößten Hauptes, Bier Ritter mit der Frau, Graf Emmerich dahinter, Zu Roß, das Haupt gesenkt, Wie einer, der im Herzen An altvergang'ne Tage denkt.

Schon winkt am Bergeshange Hoch überm Wald das Schloß,
Da hob der Graf die Augen,
Da wandt' er ab sein Roß,
Da streckt' er nach der Heimat
Die beiden Arme aus
Und ries: "Mit Lust und Leibe
Fahr' wohl nun, Burg und Baterhaus!

# Areugfahrer\*.

Als mit dem rot und weißen Traum Sich just geschmückt der Apfelbaum, Und jubelnd aus den Aften scholl Der Bögel Sang dem Lenz zu Zoll: Fand sigen ich am Gartenquell Ein Jungfräulein, das schluchzte bell.

Es war bes Burgherrn süßes Kinb, Mit roten Wangen, lieb und lind, Drum meint' ich ihr mit Sang und Scherz Zu lindern das betrübte Herz; Doch bei der Saiten erstem Ton Sprach sie, die Hände ringend, schon:

"An meinen Ängsten schulb nur ist Der Herr bes Weltalls, Jesus Christ, Um seines heiligen Grabes Not Zog aus mein Schatz zu sich'rem Tod. Fort muß ja alles, weit und breit — Dem König Ludwig werb' es leib!"

Ich sprach, sie tröstend: "Eble Frau, Die Wange bleicht vom Thränentau, Gott segnet Euch im Paradies Es tausenbsach; das glaubt gewiß." Und sie daraus: "Das mag wohl sein — Ich bleib' doch traurig und allein."

<sup>\*</sup> Sehr frei und abgefürzt nach Marcabrun (um 1146).

Schildränder, die verhauen Bon Axt und Morgenstern — Bei unsrer lieben Frauen! Das sieht ein Edler gern.

Und stäch' mich wer vom Pferbe, So fiel ich auf ben Schild, Im Mee auf grüner Erbe Fest hielt ich dort ihr Bild.

Und färbt von meinem warmen Blut sich der Anger rot, Ich müßte noch umarmen Die süße Frau im Tod."

14.

# Lohengrin.

Du fragst nach meiner Sippe, Nach Namen und Geschlecht: Schließ' auf mir mit der Lippe Den Mund, so sag' ich's recht.

Mein Bater heißt: "Bermessen", Die Mutter: "Winnetrost", Mein Herzlieb: "Weltvergessen", Ich selber: "Glückerlost". Mebr braucht bu nicht gu wiffen: 3d bin ein feliger Mann: Bas gebt bei Ederg und Ruffen Dich Nam' und Girvichaft an?

Benn gwei bie Arme ichlagen Um fich, bas in genug: Das in feit Heiben-Tagen Der allerbene Spruch!

Der tlingt fo friich wie teiner Auf weiter, breiter Belt, Es ift fo lieb nicht einer, Der meinem Chr gefällt!

15.

# Deirol.

Bor aller Welt will ich's bekennen, Mit offnem Helm ben Namen nennen, Sie ist ber Frauen Kronjuwel; Bon hohem, fürstlichem Geblüte, Das Herz voll Demut und voll Güte, Un Leib und Seele sonder Fehl!

Frr bin als Ritter ich gefahren, In Not, Bebrängnis und Gefahren, Bon Puh zum fernen Morgenland. Da brach Gott felbst zu meinem Glücke Auf ihrem Schild in tausend Stücke Den Lanzenschaft in meiner Hand.

339

Den Helm und Harnisch abgebunden Hab' als Basall ich nun gesunden Auf bürrem Sand das Blütenreis: Ein treues Frauenherz zu wissen Und nimmermehr es lassen mussen, Das ist der allerhöchste Preis.

Und that euch dieses Lied erlaben, So gab es seinem Singeknaben Ein Sanger reich an Ruhm und Ehr': Beirol von Rockfort ist sein Name, Laut ruft er's aus: "Die hohe Dame Heißt Assalie von Wercoeur."

16.

## Italia.

Ein Frauenkuß, ein Schwerterhieb — Das sind zwei gute Dinge; Da heißt und klingt es: Nimm und gieb, Rotmund und scharfe Klinge! —

Kennt ihr bas Lanb Stalia Bom Maienwind burchflogen? Allum, hinauf zur Abria, Bespülen es bie Wogen.

Bon Baum zu Baume knüpft ber Wein Die wehenden Guirlanden, Er halt sie fest wie "Mein und Dein" Umstrickt mit Liebesbanden. Mehr brauchst du nicht zu wissen: Ich bin ein sel'ger Mann; Was geht bei Scherz und Küssen Dich Nam' und Sippschaft an?

Wenn zwei die Arme schlagen Um sich, das ist genug; Das ist seit Heiden-Tagen Der allerbeste Spruch!

Der klingt so frisch wie keiner Auf weiter, breiter Welt, Es ist so lieb nicht einer, Der meinem Ohr gefällt!

15.

# Peirol.

Bor aller Welt will ich's bekennen, Mit offnem Helm den Namen nennen, Sie ift der Frauen Kronjuwel; Bon hohem, fürstlichem Geblüte, Das Herz voll Demut und voll Güte, Un Leib und Seele sonder Fehl!

Frr bin als Ritter ich gefahren, In Not, Bedrängnis und Gefahren, Bon Puh zum fernen Morgenland: Da brach Gott selbst zu meinem Glücke Auf ihrem Schilb in tausend Stücke Den Lanzenschaft in meiner Hand. Den helm und harnisch abgebunden hab' als Basall ich nun gefunden Auf bürrem Sand das Blütenreis: Ein treues Frauenherz zu wissen Und nimmermehr es lassen mussen, Das ist der allerhöchste Preis.

Und thät euch dieses Lied erlaben, So gab es seinem Singeknaben Ein Sänger reich an Ruhm und Ehr': Beirol von Rockfort ist sein Name, Laut ruft er's aus: "Die hohe Dame Heißt Assalie von Wercoeur."

16.

#### Italia.

Ein Frauenkuß, ein Schwerterhieb — Das sind zwei gute Dinge; Da heißt und klingt es: Nimm und gieb, Rotmund und scharfe Klinge! —

Kennt ihr das Land Stalia Bom Maienwind durchslogen? Allum, hinauf zur Abria, Bespülen es die Wogen.

Bon Baum zu Baume knüpft ber Bein Die wehenden Guirlanden, Er halt sie fest wie "Mein und Dein" Umstrickt mit Liebesbanden. Auf luft'gen Höhen Dorf und Stadt, Felsgraue, steile Wände; Der Himmel brüber tief und satt, Blau bis zum Weltenende.

Hernieber treibt ber Bach zum Meer Das glänzende Geschiebe, Er rauscht von Zeiten lange her Und heißer italischer Liebe.

Die Männer stolz und dolchbewehrt, Bon rasch ausbrausenbem Sinne; Die Frauen mild und liebenswert, Zu Scherz geneigt und Minne. — —

Mit Singeknaben, Roß und Mann Bin dort auch ich gefahren, Bezaubert von der Schönheit Banu Und von der Jugend Jahren.

Wie sang ich bort in manchem Schloß, Wenn sich ein Ohr mir beugte; Aus schwarzen Frauenaugen schoß Ins Herz mir das Geleuchte!

Da rannten eifersüchtig oft Mich an im Feld die Männer: Flieg' aus der Scheide "Unverhofft", Wein Schwert; steig' an mein Kenner!

Ein Bergstrom ist die Leidenschaft Mit Klippensturz und Schnellen, Die Liebe hält sie nur in Haft Und sänstigt ihre Wellen. Im heimatsland Frau Leonor Dich foll mein Lieb begrüßen; Balb fing' ich wieder, wie zuvor, Will's Gott, zu beinen Füßen!

17.

# Drei Ringe.

"So fahrt mit Euren Sünden Denn hin vor Gottes Thron, Ich muß sie Euch verweigern, Die Absolution. Das nenn' ich keine Beichte, Wenn trogig man verhehlt, Wo man am allermeisten Hat gegen Gottes Wort gesehlt.

Seib Jhr's nicht, ber als Ritter Durch die Provence fuhr? Der Weltlust ganz ergeben, Ein höf'scher Troubadour; Bergöttert von den Frauen, Der Männer Schreck und Tort? Bon Euren Minnesünden Spracht Ihr auch nicht ein einzig Wort!" Da warf auf seinem Lager Der Mönch sich hin und her; Er brückte mit den Händen Das Herz und stöhnte schwer: "Wohl pslag ich wie kein andrer Des Sanges holbe Kunst, Bei Königen und Grasen Stand ich in Gnaden und in Gunst.

Biel eble Frauen hab' ich Mit süßem Lied entzückt, Mir hat manch weicher Finger Aufs Haupt den Kranz gedrückt; Und doch — mit teurem Schwure Sei, Herr, es Euch gesagt: Ich hab' in fremdem Walbe Riemals verbot'nes Wilb gejagt."

"Schweigt," fuhr ihn an der Prior,
"Ich ließ Euch wohl bespäh'n;
Man sah Euch in den Fingern
Var oft drei Ringe dreh'n,
Drei Ringe, rot von Golde —
Bekennet Eure Schuld! —
Solch' eitsen Tand erwirdt man
Richt anders als durch Frauenhuld."

Da recte sich vom Lager Der Mönch gebroch'nen Blick, Und zitternd wies sein Finger Hin auf ein Kruzisix; Das hing g'rad gegenüber Dem Bett: "So nehmt das Lamm, Herr Prior," sprach er seufzend, "Herab von seinem Kreuzesstamm." Da hob vom Holz ber Prior Den Heiland; ber war schwer Aus hellem Buchs geschnitten, Fast männergroß war er, Und da, wo in der Seite Des Heiden Speer ihn schlug, War hinten ausgehöhlet Die Lende weit und tief genug.

Dort lagen in ber Hohle In seidnen Balbetin\* Borsichtig eingeschlagen Die goldnen Ringe drin; Die trug er an das Fenster Und hielt sie vor das Licht; Geziert mit bunten Steinen Sah Schönres auf der Welt man nicht.

Und als im Strahl der Sonne Sie bligten wunderhell, Da rief der Prior scheltend: "Nun, Bruder Daniel, Wie steht es mit der Beichte?" Und der erwidert, leis: "Ich hab' von Audierna Genommen alle drei zum Preis.

Den ersten Ring gewann ich Blutjung, ein toller Fant, Da warf ich beim Turniere Den Gegner in den Sand. Ich kniet' ihm auf den Hüftgurt Und riß ihm ab den Helm, — Da war's, den tief sie haßte, Der wüste Trunkenbold Gaucelm.

\* Balbetin: toftbarer Stoff.

Bum zweitenmale sang ich Bor ihr im hohen Saal, Auflauschten ihre Frauen, Auflauschte ihr Gemahl; Ich sang der Wonnereichen Ein süßes Winnelied, Und daß ihr Gott, wie keiner, So wundersel'gen Leib beschied:

"Du bist wie junge Rosen Im frischen Märzenschnee, Wie im gründunkeln Walde Ein buntgestecktes Reh! Du bist als wie die Benus, Die rot am Himmel steht! — Nein! — wie die Sommersonne, Die seuchtend durch die Wolken geht!

Jüngst stieg, um bich zu schauen, Gott-Bater selbst vom Thron, Da rief er Frau Marien, Da rief er seinen Sohn: Seht her, den Schmelz der Wangen, Der Glieder helle Pracht — Ich hab' in meinem Leben Niemals ein schön'res Weib gemacht!

Das sang ich und viel andres, Und wie mein Lied verklang, Der Burgherr, heiß von Minne, Bom Purpursessels sprach er, Biel edle Frau, so sprach er, Daß männiglich es hört, Es hat mein Haus noch niemals So hoch ein Troubadour geehrt! Steigt nieder von den Stufen, Den Neidern zum Verdruß, Und drückt ihm auf die Lippen Als Minnefold den Kuß; Und gebt nach altem Brauche Ein Kleinod ihm zum Dank: Da zog Frau Audierna Bom Finger sich das Kinglein blank.

Und bann — zum drittenmale — Das Felb war blumenbunt Bom Strahl der Maiensonne, Da schickt' in früher Stund' Zu mir sie ihre Frauen, Ich sollt' an ihrem Bett\* Zu ihrem Preise singen Ein wohlgefügtes Kanzonett.

Die Bögel jubilierten,
Ganz still noch lag die Burg,
Ich saß auf ihrem Bettrand:
Da ging das herz mir durch,
Recht wie ein wildes Fohlen,
Das seinen halfter brach;
Ich konnt' es nicht verhalten,
Doch schuf mir's schweres Leid hernach.

<sup>\*</sup> Es war durchaus nichts Ungewöhnliches, daß eble Frauen sich von ihren Troubadours vorsingen ließen, während sie noch im Bette lagen. Die Sitte, daß die Damen noch im Bette liegend — das damals katt des Sophas als Ruheftätte —, Sänger, Besuch und hohe Herrschaften empfingen, hat sich die ins 17. Jahrhundert erhalten. Der Gang zwischen dem Bett der Frau und der Wand, wo alles dies vor sich ging, wurde im Französischen einsach als Ruelle (Sträßchen) bezeichnet.

Ich warf mich auf sie nieber,
Ich raubt ihr Kuß um Ruß,
Ich klagte, wie so bitter
Ein Sänger leiben muß,
Wenn die sich ihm verweigert,
Die selig ihn gemacht,
Und wie halbwach halbtraum ihn
Der Mond grüßt und die Sternennacht.

Da rang aus meinen Armen Sich heißen Kampfes sie; Die Decke siel zur Erde; Es wallte bis aufs Knie Das Haar, reich wie ein Mantel Und beckte ihr ben Leib: Hoch hob, geballt, die Hände In keuschem Zorn das eble Weib:

Bon Ribehrac, Herr Ritter, Wie sehr Ihr mich bethört, Ich hab' in Zucht und Sitten Doch allezeit gehört Nur meinem Ehgemahse! Das nehmt zu Merk und Lehr! Ich darf in diesem Leben Euch wiedersehen nimmermehr.

Und boch, noch schlägt so warm Euch Mein Herz wie einst es schlug, So nehmt ben Ring als lettes, Den ich am Finger trug; Und wenn im Strahl der Sonne Der Demant gleißt und blitt, So denkt an Audierna Wie weinend sie am Fenster sitt. Da stellt' ich in die Ecke Die Haube, Schilb und Speer, Zu unsres Heilands Dienste Jus Kloster kam ich her. Ein Wönch din ich geworden In Kutte und Tonsur — Wie dermaleinst den Frauen Sang ich dem Christ als Troubadour!

Drum, wenn ich nun gebettet Tot lieg, auf schwarzer Bahr, So laßt die Ringe tragen Zur Dame von Montclar, Und sagt: sie ließe senden Der, dem einst selbst sie gab Bor langen Jahren. Träumend Bon ihr läg' er im tiesen Grab."

Ms so ber Mönch gesprochen, Da wandte sich an ihn Der Prior mit der Ölung: "Gott hat dir längst verzieh'n, Was du hienieden sehltest In deinem Bilgerlaus." — Da schloß der Mönch die Augen, — Er schlug sie niemals wieder aus.

Und noch am gleichen Tage Ward durch der Boten Mund Zu Montclar Audiernen Die Trauermäre kund: Da perlten ihr von Thränen Die Wimpern, weinend los Ließ sie die Ringe fallen; Sie lagen still ihr auf dem Schoß. So saß sie da in Schweigen; Dann schritt zur Kirche hin Die tief vom Gram Gebeugte: "Ach! Himmelskönigin, Waria, Gottesmutter, Im heil'gen Altarschrein, Kimm du sie hin die Ringe, Sie sind, wie du, von Sünde rein."

18.

#### Die Lerche.

Aus des Burghofs bangem Pferche Und der Mauern fühler Gruft Schwing', mein Herz, dich mit der Lerche Zu des Athers klarem Duft. Liegt die Welt in tiefem Schweigen, Hob noch kaum die Sonne sich: Fallend singen, singend steigen, Schmetternd jauchzen Lied und Reigen, Das entzückt dich und mich.

Und vom Singen mübe fallen Auf der Erde warmen Schoß, Wo die Saaten weh'n und wallen, Dünkt uns ein begnadet Los. Sängerin! In Leid und Trauer Ward uns beiden gleicher Preis: Nach des Winters schwerer Traucr Traf uns wie ein Wonneschauer Winne, von der keiner weiß!

#### Trüb ums Lieb.

Mein Herz und meine Augen, Die sind mein schlimmster Feind, Eins will zum Klopfen taugen, — Die andern — rot geweint.

Seit ich sie ganz verlassen Mein Lieb und Herzbegehr, Zieh' still ich hin die Straßen: Der Kummer wiegt zu schwer;

Kaum mag das Roß ihn tragen, Es schleicht zu trägen Gang; — Wie sehr die Bögel schlagen Im grünen Waldeshang,

Wie sehr die Sonne bliget, Wie bunt der Rain erblüht, Richts frommt's und nichts es nüget, Wenn traurig das Gemüt. —

Ich wollt', daß splitternd brächen Bom stürmenden Südwest, Bei Blig und Donnerschlägen Hochstämme und Geäst.

In wilden Regengüssen Der Forst erstöhnt und ächzt: Nach männlichen Genüssen Das weiche Herz mir lechzt. Auf Helmsturz, Brünn' und Schilde Speerwurf und Schwerter-Schwang, Roßwiehern im Gesilbe: Das bäuchte mir Gesang.

Da ftieg mir in die Wangen Bom Herzen auf das Blut, Da möcht' ich bald erlangen Zurück den alten Wut.

20.

#### Bubelfeft.

Es weht der Duft von Blütenbäumen, Hochsommer ist's, der Himmel blaut; Wie goldnen Weines Überschäumen Der Sonne Licht zur Erde taut. Es ragt das Schloß mit Turm und Zinnen, Der blanke Helm ragt vom Portal,\*
Ein Hörnerruf erschallt von innen Und ladet ein zum frohen Wahl.

Da tönt bes Wächters lautes Aufen Roch einmal, daß es jeder hört, Und vor bes Thores breiten Stufen Schwingt sich ein Rittersmann vom Pferd; Rasch an die Fenster, an die Scharten Drängt jubelnd alles sich heran — Er ist's, auf ben solang sie warten, Der Sänger, Uc von Mataplan.

<sup>\*</sup> Siebe Rote Seite 310.

Ein tritt er in die weiten Hallen, Dort steht die Tasel schon geschmuckt, In Sammt und Seide die Basallen Die Frau'n in Neidern goldgestickt. Und an der Mittelsäuse lehnet Der Bicegraf und sein Gemahl, Bon hohem Buchs sie, lang gesträhnet, Um sie der Kinder reiche Zahl.

Nach stücht'gem Gruß und raschem Schritte Hat er vor ihr das Knie gebeugt Und vor dem Herrn, in edler Sitte, Das lockenreiche Haupt geneigt; Dann hob er eilig sich vom Rücken Der Laute golddurchwirktes Band, Und auf die Saiten, zum Entzücken Der Hörer, bog er leicht die Hand.

Er sang: "Rasch eilt die Zeit vorüber, Mittsommer folgt dem Wonnemai: Ein Kraut, "je länger und je lieber', Das führ' ich auf dem Schilbe frei. So dustet keine andre Blume, Glückselig, wem sie treugewillt, Ich trag' es meiner Frau zum Ruhme Im Herzen wie auf meinem Schild.

Ein gülben Aleinod ist die Erde, Wenn sie im Frühlings-Brautschmuck steht, Wenn, daß der Liebe Sold ihm werde, Bom Blütenast der Bogel sleht: Doch seliger ist nichts hienieden, Trog Rosenpracht im Morgentau, Als in des eignen Hauses Frieden Die Minne einer edlen Frau!" Da riß dem Sänger aus den Händen Der Vicegraf von Beziers Die Laute, selbst das Lied zu enden, Und sang, die Saiten schlagend: "Geh', Kanzone, hin zu meiner Fraue, Die lächelnd steht an mich gelehnt, Sie ist die Ros' im Worgentaue, Ob sie auch selbst es nimmer wähnt.

Ja, herrlich ist in blonden Haaren Ein junges Lieb, doch, Frau, vergieb, Biel schöner noch nach zwanzig Jahren Ist eine zwanzigjähr'ge Lieb'. Dann ist zusammen ganz gestossen, Was zwei gewesen erst in eins, Wenn zwei in Lust und Leid genossen Den Goldpokal des Minneweins." — —

Da nahm zurück die Laute wieder Der katalan'sche Minestrel, Aufschlug er seine dunkeln Liber Und seine Augen glänzten hell: "Herr Vicegraf, Euch muß man loben, Wie Flor um seine Blanschessur, Euch ziemt der Kranz, den mir sie woben — Ihr seid der beste Troubadour."

# Sahrender Sänger.

Ihr ließt mir bittres Leib gescheh'n, Ich klag' Euch an, Frau Winne; Umsonst laß ich mein Tücklein weh'n Thalab von hoher Jinne: Den ich in treuem Herzen mein', Er wird es nicht erspähen: Auf blauem Feld, im Sonnenschein, Biel weiße Wölkchen wehen. Lenk' um, lenk' um bein Rößlein

Lenk' um, lenk' um dein Röglein Auf oft begang'ne Spur, Kehr' heim zu deinem Schlößlein, Wein holder Troubadour!

Du vielgescholt'ne Winterszeit, Wie sehn' ich bich zurücke! Da lag mein Sänger eingeschneit Mir hinter Wall und Brücke. Die Funken stoben im Kamin, Der Wind schlug an die Scheiben, Doch er sang mir von Waldesgrün, Lenzlust und Rosentreiben.

Run lacht in güldnem Staate
Die Erbe maienfroh —
Aus meiner Remenate
Ein Böglein mir entfloh.
Lent' um, lent' um bein Rößlein
Auf oft begang'ne Spur,
Kehr' heim zu beinem Schlößlein,
Wein holber Troubadour!

Ach! allverehrt und allbekannt Bo weilt er jett, der Traute? Bor fremdem Ohr, in fernem Land Bo klingt jett seine Laute? Ber beugt sich ihm? wer neigt sich ihm, Birst ihm ein Kränzlein nieder? Ber jauchzt ihm zu mit Ungestüm Um meine süßen Lieder?

> Richt tragen kann ich länger Des Scheibens herbe Qual, Kehr' heim, geliebter Sänger, Herzwonniger Gemahl! Es lacht in gülbnem Staate Die Erbe maienfroh; Der meiner Kemenate, Kum Leibe mir, entfloh: Lenk' um, lenk' um bein Rößlein Auf oft begang'ne Spur, Kehr' heim zu beinem Schlößlein,

> > 22.

# Bing-Schnäbelein.

Wenn früh herab die Trepp' sie ging, Schon fröhlich an zu trillern sing Die schöne Gaudairenca; Und ob sie webte, ob sie spann, Allzeit ein helles Lied begann Die schöne Gaudairenca. Die hatt' ein bitterböß Gemahl, Herr Rahmon war's von Miraval, Der hörte sich selbst gern singen, Mß hochberühmter Troubabour Mit Liedern nach Gesetz und Schnur Bei Geig' und Flötenklingen.

Dem log die schlimme Ermengart, Sie wär' zum Tod in ihn vernarrt Und gält's ihr Leib und Leben; Und hatte heimlich doch zur Eh' Seit Wonden schon Herrn Ollivier Aus Saissac sich ergeben.

MIS nun Herr Raymon kam nach Haus, Da führt' er einen bösen Strauß Mit seinem jungen Beibe, Die war kaum achtzehn Jahr erst alt, Bon hoher, abliger Gestalt Und minniglichem Leibe:

"Bon beinem steten Tiriliern Möcht' einer ben Berstand verlier'n, Satt hab' ich's es zu leiben; Es schafft mir Ärger nur und Weh, Zurück zu beiner Mutter geh', Ich will mich von dir scheiden!"

Da sprach die Frau züchtiglich: "Herr, wollt Ihr denn verstoßen mich, Geduldet Euch zwei Tage, So schreib' ich heim an meine Sipp', In Gräben lauert und Gestrüpp Biel sahrenden Bolkes Plage." Doch nicht an ihre Mutter schrieb — Herrn Bremon, ihrem alten Lieb, Gab Botschaft sie verstohlen: Gram wär' sie ihrem Ehgesponst Und bächt' er noch so treu wie sonst, So möcht' er heim sie holen.

Und in des zweiten Tages Lauf Da hob vom Staubgewirbel auf Um Wald sich eine Wolke; Herr Bremon war's mit Schild und Speer, Ein Trupp von Rittern um ihn her Und neubegier'gem Bolke.

Der ritt gradaus auf Miraval, Warf seine Streitagt übern Wall Und rief mit lautem Drohen: "Herr Rahmon, gebt die Frau heraus, Wir wersen sonst in Turm und Haus Des Glutbrands heiße Lohen.

Wir führen Sturmbod und Gerät, Macht schleunig auf, eh's noch zu spät, Ich saß Thor zerkrachen!" Da that sich auf zum Schlupf bie Thür, Frau Gaudairenca trat herfür Mit wonnigsichem Lachen.

Bu Bremons Roß kam sie heran Und vor dem vielgeliebten Mann Hintiete sie zur Erde: "Sett mir den Stahlschuh auf den Schoß, Daß ich den schlimmen Rahmon los Und Eure Gattin werde." Bom Pferd Herr Bremon niedersprang, Die Frau er hoch zum Sattel schwang, Mis gält' es Tanz und Reigen: "Herzlieb, um beines Baters Schwur Hab' ich von dir gelassen nur — Jett bist du ganz mein eigen."

Und wie er zärtlich sie umfing, Sprach er: "Frau Gaudairenca, sing' Und laß dich's nicht verdrießen! Ich hab' ein Wittel, das ist sein, Um solch ein Sing-Sang-Schnäbelein Gar artig zu verschließen!"

Und mit der schönen Frau davon Die Straße zog Guillem Bremon In seiner Mannen Kreise, Und als das Bolk sie reiten sah, Rief laut es hei! und hoppeida! Gut Glück zur Hochzeitsreise!

Dann stieg's mit wildem Sturm und Schall Zu Miraval hinauf den Wall
In frohem Übermute,
Und sang: "Du lieber Augustin,
Nun sind sie allzweibeide hin,
Die Schlimme, wie die Gute."

Herr Rahmon sagt, seib Ihr bethört? Hat Euch ber Wein ben Sinn verkehrt? Run sist Ihr ganz verlassen; Was sang Frau Gaudairenca boch So hell in Gurem Felsenloch Bis zu des Tags Erblassen! Nun hat die Iose Ermengart Euch armen Schelmen böß genarrt, Dem Hahn gagadt's die Henne, Die Drossel pfeist's im Blätterdach, Am Born, den Mädchen, singen's nach Der Winzer und der Senne:

"Haft du ein lust'ges Bögelein, So mußt du's lassen singen sein, Sonst bringt dir's Spott und Trauer; Denn bleibt das Thürlein auf einmal, Beim ersten Frühlingssonnenstrahl Entwischt es aus dem Bauer."

23.

## Der Vogel Wendehals.

Herr Rubel stieg vom Bergeskamm Hinab ins Thal zum Riebe; Ich glaub', ein heimlich Thränlein schwamm Hellglänzend ihm am Libe.

Oft bog des Rosses Hals er um, Zur Burg zurück zu spähen; Wie lag so still sie doch und stumm — Kein Köpflein ließ sich sehen.

Und weiter in den dunklen Tann Durch Kraut und blüh'nde Schlingen, Da hörte der betrübte Wann Hoch über sich ein Singen: "Wie-it-witt!" Mang es hellen Schalls Weit durch bes Forstes Stille; Das war der Bogel Wendehals, Benamset: Herr Torquille!

Run sag' mal, lieber Walbesgast, Weshalb zurück du schauest? Du weißt ja längst, auf welchem Ast Dein Restlein du dir bauest.

Was reckst du dir das Hälssein ab Mit zierlicher Berbeugung, Da allzeit dir doch Antwort gab Die Dame beiner Neigung?

"Wie-it-witt-witt!" Ich weiß es nit, Wie mir es mag ergehen, Ich laß den Braunen geh'n im Schritt, Thu' auch den Hals oft brehen!

Die Zwillingsburg von Quatredames Ich kann sie nicht verschmerzen, Seit ich von einer Abschied nahm, Wit sorgeschwerem Herzen,

Die Elsbeth und die Annmarie, Die reizende Mathilde, — Die vierte Schwester nenn' ich nie, Die führ' ich nur im Schilbe.

#### herr Josna.

Im bunten Rod Herr Josua Ließ die Trompeten stürmen: Wie fielen lauten Schalles da Die Wälle samt den Türmen.

Und in das offne Jericho, Hoch über Schutt und Trümmer, Zog Josua, des Sieges froh, Bei Glutenbrand und Schimmer.

Da sprach ein zartes Jungfräulein Der Mutter leis zum Ohre: "Oh weh, es stürzten mir auch ein Die Mauern und die Thore.

Auf liegt die Straße, auf die Stadt, Sie glänzt in rosgem Scheine, Ich weiß es, wer die Schuld dran hat — Herr Josua — alleine!"

# Jaufred Rudel, Pring von Blaga.

Auf bem purpurroten Bließe Lag ber eble Prinz von Blaya, Wie die weiße Wasserrose Die sich, atmend, hebt und senkt.

Jaufred Rubel war sein Rame; Sonst ber tugenblichste Ritter, Einsam jest in düstrer Zelle War zum Sterben er bereit.

Ob auch mit leibhaft'gen Augen Riemals er die Frau gesehen, Ob er nimmer auch vernommen Ihrer güt'gen Worte Klang:

heiß hat boch das herz entzüdet Ihm von Tripolis die Gräfin, Und er fühlt's, er wird genesen hier auf Erden nimmermehr.

Mond um Monde schickt' er Boten Heimlich übers wilbe Wasser, Daß sie Kunde bringen möchten, Wie der Holben es erging.

Und so rief er: "Laßt den Boten Zu mir kommen! Ich verzage Schon viel lange, bange Wochen Kundelos um meine Krau." Tief sich neigend tritt ber Bote Bu bem Prinzen; in ben Händen Hält gesaßt in röm'sche Steine Er ber Dame Kontersei.

Als Herr Rubel es gesehen, Schwang er auf sich von ber Bettstatt: "Bote, rust die Herrn und Knappen, Weine Barke liegt bereit!"

Und auf schwankem Schiffe zog er Übers Meer; durch Wind und Sturmslut, Durch der Schiffer lautes Fluchen Leise klang sein Minnelied.

Schwächer wurden, immer schwächer Seine Töne. Sterbend trugen Seine Mannen ben von Blaha In des Templerordens Haus;

Schicken zu ber eblen Gräfin, Daß Herr Rubel nieberläge; Rur um ihrer Liebe willen Käm' er übers weite Meer.

Und mit fünfzehn edlen Frauen Stieg vom Schloß Frau Melisende, Daß den Sterbenden sie tröste, Treu um Treue, Lieb' um Lieb'.

Wie die weiße Wasserrose, Die im Sturm sich hebt und senket, Lag er auf dem Purpurvließe Tief aufröchelnd, todesbleich. Um den Hals der Bielgeliebten Warf er noch die bleichen Arme, Küssend ihre stolze Stirne Sank aufs Polster er zurück.

Still noch hob er seine Hände Auf die Brust, sie stumm zu falten; Rieder sank das Kinn; die Seele War im ersten Kuß entsloh'n.

Mit den fünfzehn Frauen Kagend Stand die Gräfin vor dem Toten, Bis sie sich zu seinen Häupten Hoch wie eine Fürstin hob.

"Laßt das Seufzen, laßt das Weinen, Denn er ist zu Gott gegangen! Hier, wo er zu Tod gekommen, Laßt uns eine Kirche bau'n.

In dem härnen Nonnenkleide, Mit dem Gürtel und dem Schleier Will ich singen, will ich beten Um den allerbesten Mann!"

## Spätfrühling.

Und läg's noch so verborgen, Und war' es noch so klein: Einmal bricht in bein Zimmer Doch voll ber Sonnenschein.

Einmal blüht es voll Rosen, Wie lang es auch gewährt, Und mitten innen stehst du Glückselig und verklärt;

Und weißt nicht, wie gekommen Die wunderbare Zeit: Du sagst nur Ja und Amen Zu Gottes Freundlichkeit.

Doch sollst du nimmer fragen, Wie lang es dauern mag: Bor Gott sind tausend Jahre, Nicht mehr als wie ein Tag.

Drum, mag es bunkel werden Umher und einsam still, So falten wir die Hände: Wie Gott, der Herr, es will!

Denn in bes Herzens Tiefen Bleibt golbig-hell ein Schein, Der glühet noch und leuchtet Im bunkeln Totenschrein. Der Schein — das ist die Liebe; Wenn sie genossen wer, — Gar traurig mag er werden, Unglücklich — nimmermehr!

27.

#### Lied Guirandet des Roten

an

Emmeline Darnai.

Ich will euch sagen eine Mär: Die, der ich worden tributär, Ist eine Junge, Gute. Schaut sie mich an so freudehell, Regt sich der alte Brausequell Lebendig mir im Blute.

Da bent' ich meiner Jugendzeit, Wie war sie boch so hochgemait, Wie blisten Busch und Aue; Wie sah ich blau des Himmels Dom, Wie blau im Thal den breiten Strom Im Auge meiner Fraue!

Ja, wär' ich jung und froh wie du, Ich wüßte, was ich triebe, Ich würde dich zitternd auf den Knien Ansleh'n um deine Liebe. Wir gingen zusammen Hand in Hand Durch Walb und Felb und Wiese; Es würde die schöne Gotteswelt Uns beiden zum Paradiese;

Wir psiadten den roten Mohn zum Strauß, Wir sähen die Saat sich wiegen, Und drüber in ihrer Schillerpracht Die Schmetterlinge sliegen;

Wir sesten uns an des Flusses Rand, Wir sähen hinab in die Wellen, Und sängen das Lied von der Lorelei Und dem jung-jung Zimmergesellen! — —

Doch nun bin ich ein alter Mann, Dem Haupt und Kniee wanken; Für beines Herzens Freundlichkeit Kann ich nur still dir danken.

Als wenn du meine Tochter wärst, Seh' ich in frommer Rührung Auf deine leuchtende Stirn herab Und deines Lebens Führung.

Denn zweierlei bestimmt ben Lauf Bon unsrem Erbenleben: Das, was uns die Geburt geschenkt Und was wir uns selbst gegeben;

Was wir uns erworben, was wir erkämpst Trop Sturm und Schickalswogen, Wie im Goldsonnenschein des Glücks Wir selber uns erzogen! Und reich seh' ich an beiben dich Begnadigt und gesegnet: So gruße Gott den Männermund, Dem einst dein Kuß begegnet!

So gruße Gott die Männerhand, Die heimlich einst du drückest, Das Aug', zu dem in Lieb' und Stolz Einmal empor du blickest.

Bielleicht ruh' dann ich lang schon aus Bon Kampf und Erbenwallen: Bitt' laß ein schlichtes Läubelein Wir auf den Hügel fallen.

Ein grünes Blättchen nur allein, Keine Rosen, keine Relken — Sie sehnen sich nach viel schönrem Los, An beiner Brust zu verwelken!

Ich bent' an meine Jugendzeit, Wie war sie boch so hochgemait, Wie glänzten Busch und Aue; Wie sah ich blau bes Himmels Dom, Wie blau im Thal den breiten Strom Im Auge meiner Fraue!

#### Auf der göhe.

Stiehlt Fältchen gleich um Falte Sich dir ins Angeficht, Wir lacht doch beine alte Schönheit im vollsten Licht.

Gleich wie des Mondes Fülle Aus dichter Wolken Flor, Bricht durch des Alters Hülle Ihr heller Strahl hervor.

Und tief ins Herz mir dringt er, Warm wie in junger Zeit, Zurück mir wieder bringt er Die alte Freudigkeit.

Frei, wie von hoher Firne, Bon klarer Luft umblaut, Mit sonnbeglänzter Stirne Ins Thal der Wandrer schaut:

So schau' ich ohne Rlage Zurück und ohne Neid Auf unsrer Jugendtage Lenzfrohe Seligkeit;

So reich' ich bir die Hände Wie einst im Blütenhag; Was auch das Leben spende Und was da kommen mag, Bis beibe wir erblassen, Wir halten's treulich fest: Den kann bas Glück nicht lassen, Der selbst vom Glück nicht läßt!

29.

## Nach vierzig Jahren.

Bor vierzig Jahren, glüdbefangen, Wie lag die Welt so feierlich; Wie schwer die Worte sich entrangen Der jungen Brust: ich liebe bich.

Du pflücktest, bleich, in tausend Stücke Den Strauß, ben eben erst ich band, Mit zagem, liebesel'gem Blicke Gabst du mir leise beine Hand.

Nach langen, langen Lebenstagen, Nun mir die Zeit den Scheitel blich, Wie hör' ich oft dich heimlich fragen: Wein Herzgeliebter, liebst du mich?

#### Das Ende.

Das ift bes Tobes herb Geschick, Ich hör' ber Flügel Klänge; Mir ift, als schwirrten ums Genick Die scharsbewehrten Fänge!

Beiß Gott, wie gern zum letzten Schluß Ich ging nach all ben Plagen: Daß ich von bir mich scheiben muß, Ich kann es nicht ertragen.

Wie hast du oft so starken Muts Der Jugend Sturm gelindert, Das Wogen raschen Männerbluts Mit leiser Hand gemindert! —

Ich weiß ihn noch, ben ersten Traum, — Biel Jahre sind vergangen, Wir saßen unter dem Lindenbaum, Um uns der Blüten Prangen.

Die Nachtigall vom höchsten Zweig Sang uns die schönsten Lieder, — Mein liebetrunk'nes Herze, schweig' — Die Zeit kommt niemals wieder.

Wir sprachen nicht, wir kosten nicht, Als wir die Hand uns reichten, Aus deinem lieben Angesicht Ging über mich ein Leuchten. In Freuden hab' ich Speij' und Trank, Die du mir bot'st, gegessen: Um Lindenbaum die Felsenbank, Du wirst sie nie vergessen!

31.

## Lette Bochflut.

Es wallen die Wasser, Es steigen die Wogen Bom Mondlicht gezogen Zu himmlischen Höhen. In schäumenden Wehen Ausbäumt sich die Flut!

So wallt mir's im Innern Bon Jugenderinnern! Die schwanken Gedanken Erheben die Häupter; Ein Weben und Streben, Ein hoch sich Erheben: Warm sprudelt das Blut!

Hell wandelt der Bollmond Im blauen Gewölke! In all den Bezirken Des Abergetriebes Durchzuckt mich sein Wirken Wit freudigem Mut. • 372

#### Troubabour=Lieber.

An Glück und an Arbeit, An Freuden und Zähren Floß reich mir das Leben. Wie lang mag's noch währen? Im Strahle des Himmels If Wachsen und Werden Der Liebe auf Erden Das kösklichste Gut.

Doch schon fühl' ich's ebben, Mein Tag geht zur Bende; Bald ift er zu Ende! Ber kennt dann die Stätte? — Geruhigt im Bette Fließt wieder die Flut!



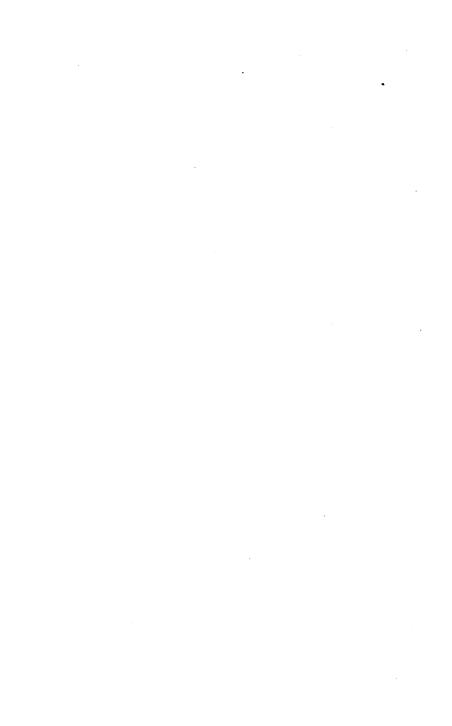

PT 2547 .V8 A1 1899 C.1 Samtliche Werke / Stanford University Libraries

3 6105 040 234 259

| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

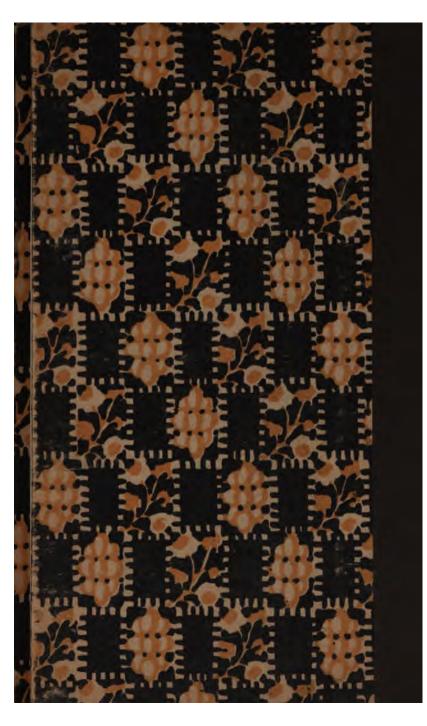